

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

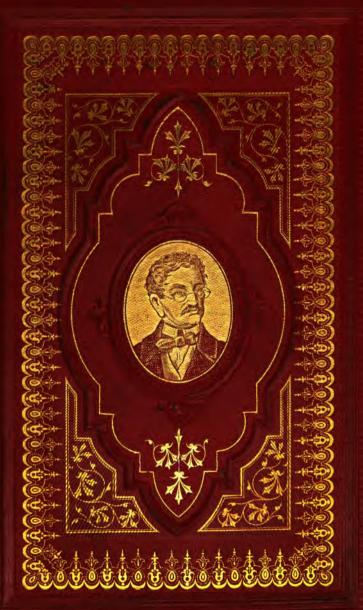

1620 5







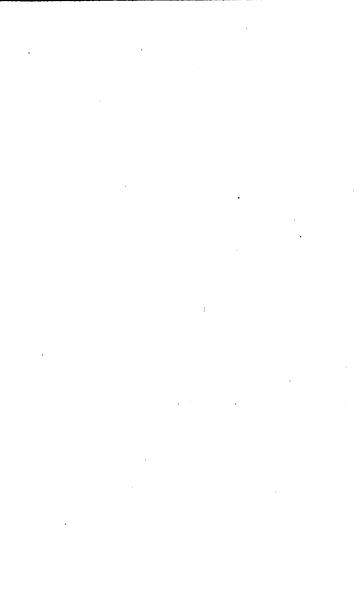

## M. G. Saphir's Schriften.

Cabinets-Ausgabe

in gehn Banben.

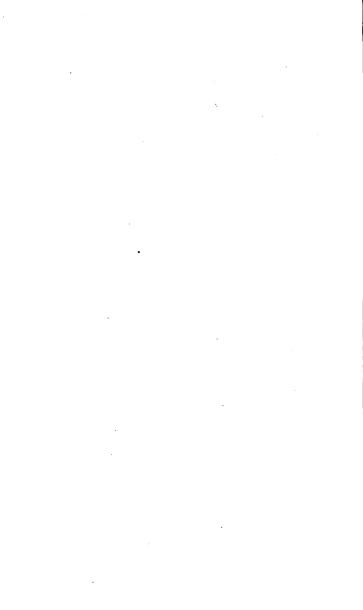

# Ausgewählte Schriften.

Bon

### M. G. Saphir.

Neunte Auflage

Meuntze Mund.

Brünn und Wicn. Berlag von Fr. Karafiat. 1876.



## Wilde Rosen.

Un Sertha.

Erfter Band.

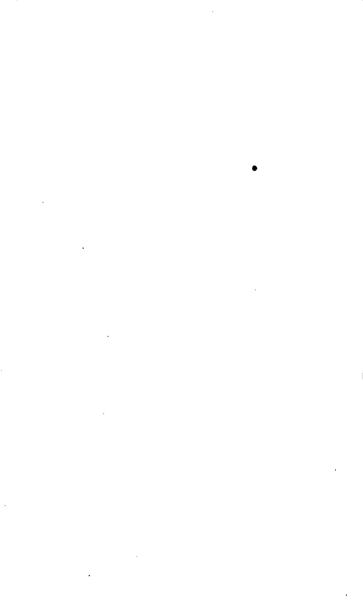

## Widmung.

1.

eil ich liebe Dich mit Liebe, Wie kein And'rer sonst im Leben Sei genannt mit einem Namen, Den kein And'rer Dir gegeben.

Weil an Deinem Namensklange Tausend And're Dich erkennen, Soll das Lied der einz'gen Liebe Dich mit anderm Laut benennen.

Denn so einzig ist mein Fühlen, Meine Lieb' so ohne Gleichen, Daß ihr Bater, Bruber, Freundin, Alle And're müssen weichen.

Und so einzig und so selten, Und so ohne alles Gleichen, Sei der Ton, der Dich benenne, Sei auch Deines Namens Zeichen. Denn mit einem Andern theilen Will ich selbst nicht Deinen Namen, Weil er ist des süßen Bildes Angewöhnter Kranz und Rahmen.

2.

Mit dem Kranz von wilden Rosen, Abgepflückt in Lebens - Wildniß, Send' ich Dir im Geist mein eig'nes, Schlichtes, aber treues Bildniß.

Findest Du, daß Geist und Leben Und des Herzens Schlagen sehle, Werd' ihm, was Du mir gewesen, Werde seines Daseins Seele.

Findest Du, daß stumm die Lippe, Sagt es Dir kein Wörtchen wieder, Löse ihm wie mir die Lippe, Daß es singe Wehmuths Lieder. Wenn Du einst hast mein vergessen, Wenn Du einst wirst mein nicht benken, Bitt' ich Dich, als Sterbe-Bitte, Dieses Bildniß zu versenken,

Einzugraben in die Erde, Gleich als ob ich's selber wäre, Und die Erde zu benetzen Mit der letzten Mitselds-Zähre;

Und zu meines Bildes Grabe Bird mein Herz den Weg mir zeigen, Und ich will zu meinem Schatten, Selbst ein Schatten, niedersteigen.

3.

Nicht ganz arm find biese Lieber, Sind aus reicher Brust gestossen, Lieber sind's, die leben werden, Mit gar schönen Sangs-Genossen! Blut'ge Tropfen sind's, aus benen Bundersame Töne schossen, Wie aus Blut am Martertreuze Ew'ge Blumen sind gesprossen;

Blut'ge Tropfen, die ich flechte In das Haar Dir, wie Korallen, Daß sie wie die reichsten Schnüre In die gold'nen Loden fallen;

Blut'ge Tropfen wie Rubinen, Die ich wein', Dich zu beglücken Daß sie einstens mögen glänzen, Deinen Abend noch zu schmilicen.

Und so nimm benn biese Tropfen Aus bes Herzens Demant Schachten, Dent', was sie bem Herzen koften, Wenn Du gehst, sie zu betrachten. Ein Buch liegt tief begraben In meiner Bruft, auf feinen Blättern Da fteben bes Schicfals buntle Gaben Berzeichnet, mit verzog'nen Lettern; Des Buches Inhalt zu entfalten, Dazu treibt mich ein boh'res Balten.

Und wie ich blätt're in ben Seiten, Den stummen Inhalt seiner Zeilen Im lauten Klang ber Silber Saiten Dem Licht bes Tages mitzutheilen, Entsteigen ben verworr'nen Zügen So süßer Schmerz als wild Bergnügen!

Und wie die Blätter wieder rauschen, Und wie sich nm die Blätter schlagen, Muß ich den Zeichen sinnend lauschen Bon Freud' und Lust aus frühern Tagen; Was sie in Lust und Schmerz gegeben, Muß noch einmal ich dann erleben. Doch auf bem Blatt' von jetz'gen Stunben Ift nur ein einzig Wort geschrieben, Mit Blut aus meines Herzens Wunben, Ein einzig Wort, es heißet: Lieben! Doch biese Keine Wörtchen eben, Es ift ein Buch für's ganze Leben!

Und bieses Buch und all' fein Wefen
3ft Dir gewidmet, ganz Dir eigen, Willft Du es auch nicht mit mir lefen, So wirst Du boch Dich lauschend neigen, Wenn ich die Lieber will erwählen, Das Buch Dir fingend zu erzählen!

œ:

Wenn eine Perle wär' bas Wort, Und Perlenschunr bas Lieb, Dann reih'te ich Perlen immersort, Und wilrbe nimmer müb', Und schlänge so bas ganze Jahr Die Schnitre in ihr gold'nes Haar.

Wenn Silber wär' mein Sang, Und Gold mein Saitenspiel, Ich sänge fort mein Lebenlang, Und hätt' es nie zu viel; Und bas Geschmeid', ich hing es ihr An Hals und Brust, zur süsen Zier.

Wenn all' mein Denken war' Gespinnst, D'rein sie nur webt und lebt, Ich hatt' ein Kleib ihr zum Gewinnst Aus Denken schon gewebt; Und hatte bies Gebankenkleib Der Holbesten zum Putz geweiht. Wenn jeber Bunsch ein Engel war', Und jegliches Gebet, Ich hätte schon ein Engelheer Bom himmel ihr ersteht, Und all' die Engel hielten Bacht Bei meinem Engel Tag und Nacht! Reichthum heißt nicht Gold erlangen, Reichthum heißt nicht Silber graben, Reichthum heißt als fein umfangen, Was wir lieb im herzen haben.

Armuth heißt nicht Silber missen, Armuth heißt nicht Golb verfehlen, Armuth heißt nur sein nicht wissen, Was wir tief im Perzen hehlen!

Aermer so von Tag zu Tage Tret' ich oft an ihre Schwelle, Ohne Bunsch und ohne Mage Sieht mich stets bieselbe Stelle; Denn mein Reichthum ist's auf Erben: Sie zu seh'n und — ärmer werben! Lieb' hat eine treue Schwester: Sehnsucht, bie in Träumen sinnt; Lieb' hat eine schöne Tochter: Hoffnung, ein vertiartes Kinb.

Hat am Hals ber treuen Schwester Sich die Liebe ausgeweint, Kommt bie Hoffnung mit bem Troste, Der bie Thräne milb bescheint.

Meiner Liebe ift gestorben Soffnung, ihr alleinzig Kind, Und die Schwestern alle beibe Weinen, weinen sich noch blind! Die Bäume siehen noch und süße Blüten Bebeden bustenb jeben Lebensast, Es hänget noch, in weißgestickten Diten, An jebem Zweig bie srische Blütenlast; Es hat bes ranhen Sturmes wildes Blüthen Die heitern Gartenrämme nicht ersast, Ann meine tobte Brust empfindet nimmer Der Blumen Dust und aller Blüten Schimme

Das herz verletzt, zerschnitten und vernichtet, Durchzieht mein ganzes Wesen starrer Frost; Auf heit're Träume selbst hab' ich verzichtet, Auf sansten Schlaf, bes Auges süsse Kost; Die Leier, die manch' warmes Lieb gedichtet, Berzehrt sich selbst im tiefgeätzten Rost, Und alle meine täuschangsvollen Lieber Sind in der Seele Tiefen mir zuwider.

Denn webe, wer sein herzallinnigst Leben, Wer Alles, was nur fuß bas herz ihm letzt Wer sein Geflihl und sein geheimstes Beben, Wer Alles, was sein Dasein theuer schätzt,

Wer alle Kräfte, aller Pulse Streben, Bis auf die Thräne, die sein Auge netzt, Wer selbst das Lieb, das schmeichelnd sich unwindet, Gesetzt hat an ein Herz, das Nichts empfindet.

Eniblättert wird er bann im Leben stehen, Bon bitt'rer Täuschung grausam abgelandt; Mit Hohn wird er die Blüten um sich sehen, Die seinem Herzen ewig sind geraudt; Um sich allein wird er sich freudlos drehen, Weil ihn verschmäht, woran er tren geglandt; Der Urne gleich, ein kaltes Bild des Schmerzens Trägt er in sich die Asche seines Herzens. Liebesglud hat taufend Zungen, Liebesglud fpricht immer fort, Blatt um Blatt, jum Kranz gefchlungen, Und jum Liebe Wort um Wort; Richt begludter Lieb' ift's eigen, Schweigenb lieben, liebend fcweigen

Liebes glüd in taufend Sprachen Spricht mit seinem Gegenstanb, Blättlein, die aus Anospen brachen, Werben Wort in Liebeshanb, Liebesglild find't aller Orten Treuen Dolmetsch seinen Worten.

Liebesglück kann nimmer zaubern, Auszutönen seine Luft, Um von seinem Glück zu plaubern, Nimmt die Welt es an die Bruft; Nicht beglückter Lieb' ist's eigen, Schweigend lieben, liebend schweigen. Liebesgliid, in taufend losen, heitern Scherzen spricht sich's aus Putt mit Lichtern und mit Rosen Wie die Christnacht sich heraus, Und es steh'n in seinem Solbe Ringe, Loden, Blum' und Dolbe.

Liebesglüd gieht immer wieber Singenb vor des Liebchens Haus, Tausend kleine nette Lieber Flattern aus dem Herzen aus; Nicht beglüdter Lieb' ift's eigen, Schweigend lieben, liebend schweigen.

Schweigenb lieben, liebenb schweigen Stiller Mund bei stillem Schmerz! Fremb der Lust, dem Weh zu eigen, Todter Liebe lebt das Herz, Will, selbst im sinstern Todesreigen, Schweigend lieben, liebend schweigen. Sterne fieh'n in ihren Augen, Unstern' finb fie mir allein; Rofen blith'n auf ihren Wangen, Ihre Dornen nur finb mein.

Anmuth wohnt um ihre Lippe, Unmuth hat fie nur für mich; Liebevoll ift all' ihr Befen, Lieblos zeigt es mir nur fich. Lang' hatt' ich fie nicht gefehen, Und fie fragte talt: "warum?" Und mir trat die Thran' in's Auge, Doch die Lippen blieben stumm.

Solche Antwort tann nur Liebe, Liebe nur tann fie versteh'n, Und so blieb benn meine Antwort Unverstanben, ungeseh'n. Holbe Racht, bu Mohrenfürstin, Haft um hals und haar und Bangen Taufend Sterne, wie die Perlen Und wie Diamanten, hangen.

Holbe Racht, bu ichwarze Rose, Erägst auf beinen buntlen Blättern, Gleich bes Glühwurms milbem Leuchten, Biele tausenb Sternenlettern!

Solbe Nacht, bu Tageswitwe, Eingehüllt im ichwarzen Schleier, Haft als Trauerferzen brennen, Sterne bei ber Tobtenfeier.

Glidlich bennoch, benn beim Scheiben Rufte Tag boch beine Lippen, Kommt er wieber, wirst bu fliegenb, Flichtig seinen Ruß boch nippen. Doch bie Nacht in meinem Bergen Wirb von Sternen nicht burchglänget. Und fein Gestern und fein Morgen halt mit Dämm'rung fie umgränget.

Nicht Erinn'rung liegt als Geftern Sinter ihr mit Tagesftrahlen, Und nicht hoffnung tann als Morgen Bor ihr einen Lichtfreis malen!

Rur ihr Bilb gerreißt zuweilen Wie ein Blit bie Nacht, bie bichte, Daß bie Finsterniß, bie tiefe, Defto greller sich mir lichte. Sab' nit meiner Lieb' gesprochen Wie mit einem garten Kinde, Bunte Träume, bunte Bunfche Gab ich ihr gum Angebinbe!

Sab' mit meiner Lieb' gesprochen Wie mit einem theuren Kranken, Gab ihr Hoffnung, gab ihr Tröftung Um sich b'ran empor zu ranken.

Sab' mit meiner Lieb' gesprochen Bie mit einer armen Baise, Sang vom himmel und vom Jenseits Ihr so manche garte Beise.

Sab' mit meiner Lieb' gesprochen Wie mit einer heimatlofen, Gab die Dichtfunst ihr zur hütte, Und zum Lager Relch von Rosen. hab' mit meiner Lieb' gesprochen Wie mit meiner letten Stunde, Gab ihr von bem beffern Leben Und vom Wieberseben Runbe.

Sab' mit meiner Lieb' gesprochen Bis mir selbst bie Sprache fehlte. Ich mich selbst zum Kinde, Kranken, Waisen, Helmatlosen gablte. Ein Abonis möcht' ich sein, Daß mit innigem Bergnügen Sich ihr blaues Auge füllte, Benn es weilt auf meinen Zügen!

Krojus möcht' ich gerne fein, Daß mit meiner Lieb' ich mehre Die Demanten aller Erbe, Und die Perlen aller Meere!

Cafar möcht' ich gerne fein, Und die Welt für fie erfriegen; Feindesblut mit meinem mifchen, Und bamit fie felbft erfiegen!

Und Petrarka möcht' ich fein, Um burch meinen Sang ber Saiten Ihren Namen anzuknüpfen An's Gebochtniß aller Zeiten! Sangio möcht' ich gerne fein, Um in heiliger Bertlärung hoch ihr Bilbniß aufzustellen, Einem Weltall jur Berehrung!

Nichts besit; ich, nichts bin ich, Nichts, sie freundlich anzuregen; Liebe ist mein ganzer Werth, Lieben ist mein ganz' Bermögen!

Doch bies Leben kann ich nie Als Geschent ihr jemals zeigen, Denn bies Lieben kam von ihr, War ja immer ihr zu eigen! 3m Earten, wo die Holbe wohnt, Steh'n viele Blumen borten, Die Blumen alle lieben fie, Die Blumen aller Sorten.

Die Bäume und die Sträuche auch In Gruppen und Alleen, Sie bliden sich und neigen sich, Ihr liebenb nachzusehen.

Und weil ich ihnen anvertraut, Wie sie mein Herz erwählet, So haben von ber Holben sie Mir mancherlei erzählet.

— "Ich ftand," erzählte ber Jasmin, Mit seinem Blatt aus Seibe, "Ich stand wohl gestern Abend hier, In meinem grunen Kleibe; Sie ging vorbei, berührte mich, Als ich das Aug' geschlossen Und ich erwacht' im weißen Kleib, Von Blüten übergossen.

Denn weil ein Engel mich berührt, Als ich im Traumesbanbe, Da wurde schnell mein irbisch Kleib Bum bimmlischen Gewande!"

- Die Nachtwiole spricht: "Mein Dust Will bis zum Abend warten, Da wandelt sie voll Reiz und Zier Gerum in biesem Garten.
- Da fieht fie uns zu Tausend steh'n, Und weilt, uns zu betrachten, Wir buften: "Tausend gute Nacht!" Und buften und verschmachten!"
- Die Rose spricht: "Als Knospe sah Ich erst vom Strauch hernieber, Doch als sie kam in meine Rah', Warb mir zu eng bas Mieber;

Ich fprengte es und schwoll hervor, Mein Herz ihr zu enthüllen, Und sah fie an und war beschämt — Und glub' nun fort im Stillen!"

- Das Maaslieb fpricht: "Wenn ich fie feb', Bin ich wie felbstvergessen, Bei ihrem Anblick fühle ich, Daß Lieb' ift ungemeffen." —

- Die Gloden sagen: "Stellen wir Uns auf zu beiben Seiten, Um, wenn bie Holbe nahe kommt, Sie festlich einzuläuten!" —

Bon Blum' zu Blume also tönt Der Sang von meiner Holben, Es fingt vom Blatt, es fingt vom Kelch, Es fingt aus allen Dolben;

Die "wilbe Rofe" nur allein, Das Kind ber freien Laune, Sie fteht, von ihr nicht angeblickt, Gang einsam an bem Zanne. Sie wird vom Gartner nicht gepflegt, Und Niemand mag fie pflicken, So tann fie, selbst gebrochen, nicht Die Bruft ber Theuren schmuden.

D'rum senkt sie auf die Dornenbruft Das Haupt, das thränenschwere, Und blutet und verblutet sich Im eig'nen Dornenmeere! Wie man schreibt ein Liebgebicht, Das so recht gelungen? Ach, ich weiß es selber nicht, Obschon ich viel gesungen!

Bartet, bis von Liebesgram Euch bas herz zersprungen, Bis die allertieffte Nacht In die Bruft gebrungen.

Bis ihr auf die Hoffnung selbst Hoffnungstos verzichtet, Bis des Lebens Resonanz Gänzlich ist vernichtet!

Sillt bann, wie die Nachtigall, Euch in Finsternissen, Taucht euch in ben Stachelstrauch, Der die Bruft zerriffen. Flößet bann aus munber Bruft Blut in eure Lieber, Gebt bem Lieb aus biefem Quell Frifches Blut ftets wieber!

Denn nur auf bem buftern Grund Strahlt ber Regenbogen, Und nur aus zeriff'nem Schacht Sturzen klare Wogen. 3ch nahm von ihr ein Röschen mit, Beiß nicht, wie ich's bekommen, Sie gab mir biefes Röschen nicht, Ich hab' es nicht genommen;

Und boch tam es aus ihrer Hand, Und ich nahm's mit am Morgen, Und that es in ein gulben Glas, Um ftets bafür zu forgen.

Und stand vielmal vom Schreiben auf, Das Röschen zu befragen, Auf welche Beif' ich meine Lieb' Der Polben sollte sagen;

Da senkte traurig es sein Haupt Hinunter in bas Wasser, Da sah es b'rin sein schönes Bilb Mit jeder Stunde blasser. Es sehnte nach der Holben sich, Ein heimweh hat's ergriffen Ich habe seinen Sehnsuchtstob Embfunden und beariffen.

So haucht' es aus ben letzten Duft, Die Blätter fielen nieber, Der Geist bes tobten Röschens klagt Noch lang burch meine Lieber! Wo suff're Schau'r mich übertamen, Wenn vor ihr felbft ich bebend ftebe, Wenn ich ihr Bilb im golb'nen Rahmen So suf an Reigen vor mir febe?

Benn nach ihr felbst die Blide schanen, Die bittgefüllten, schenberweg'nen, Bird nie aus ihrem Aug', bem blauen, Ein Blid ben meinigen begegnen.

Doch süßer ift es mit bem Bilbe, Bohin ich auch ben Schritt mag wenden, So scheint's ben Blid, wie Frühling milbe, Mir suchend freundlich nachzusenben

D'rum hab' ich in bes Sanges Golbe, Und in bes Liebes golb'nen Rabmen, Als Bilb gefaßt bie einzig Holbe, Sie eingefaßt in fremben Namen. Damit als Bilb fie milber bente, Damit als Bilb fie freundlich schaue, Benn Lieb um Lieb ich fiets verschränke, Und einen Tempel ihr erbaue! 3ch iprach mit einer Knospe, Die ich ihr wollte bringen; Erzühlte auch ber Knospe Bon Lieb' und herzensbingen, Mein herz und auch bie Knospe, Sie wollten ichier zerspringen.

Inbessen war bie Knospe Zur Hälfte aufgegangen, Bis ich ihr gab bie Knospe, War sie schon sast vergangen, Erblichen war bie Knospe, Dahin bas Roth ber Wangen.

Seboch fie nahm bie Knospe, Um fie an's Herz zu legen, Und es begann bie Knospe Die Blätter frisch zu regen; Es bebt bas herz ber Knospe Der neuen Sonn' entgegen. Mein Leben gleicht ber Knospe: Bis Hertha ich gefunden, War von dem Haupt der Knospe Das Jugendroth verschwunden, Und duftios stand die Knospe In Spätherbs?'s beißen Stunden

Doch möcht' fie biese Knospe Sich an bas herz auch halten, Es würde bann bie Knospe Das herz noch frisch entfalten, Und sich bie Lebensknospe Zur Liebesrof' gestalten! In ihrem Garten, in der geilnen Wiege Des Frühlings, wieget fich die Holbe, Um ihre Eoden wegen sich die Biliten, Um ihren Fuß wiegt fich die Dolbe.

- Gleich einer Rofe in imaragb'ner Schale, Gleich einer Blum' in Blattesräumen, Gleich einer Blute, halberichloffen, Berflect in zweigenreichen Baumen,
- Gleich einer Knospe, bie nur halbgeöffnet, Dem grfinen Retz fich will entstriden, Gleich Erbbeerblüten aus bem Sammt ber Moofe Erröthenb und bescheiben bliden,
- Gleich Bestastamme, die ans Jaspisampel Im Tempel glubt, mit keuschen Strahlen, So wär', wenn sie erscheint in ihrem Garten, Der Holben einzig Bild zu malen!

So fing' ich, wenn ich von ber holben finge, Bugleich vom Frühling und von Blume, Und wenn vom Lenz und Rof ich finge, So gilt es ihr zugleich zum Ruhme!

Der Lenz ist talt, boch muß er wärmer werben, Die Rof', noch zu, muß sich entsalten, Rur sie allein bleibt talt und bleibt verschlossen, Erop Liebessonn' und Liebsgewalten. Gleich bem Ocean ift meine Liebe, Unermeflich voll, jum Ueberfließen, Dennoch immer neue Liebesftröme Täglich, fillnblich fich in fie ergießen.

Gleich bem Schoof' ber Erb' ift meine Liebe, Selber lichtlos, ohne Hoffnungs-Regen, Dennoch schidt fie ihrer Lebens-Sonne Taufenb Blumen buftgefüllt entgegen.

Gleich bem himmelsgelt ift meine Liebe, Uebervoll von Sternen, faum zu ahnen, Dennoch tauchen immer neue Flammen In ihr auf, zu neuen Liebesbahnen.

Gleich bem Dentergeift ift meine Liebe, In fich felber wefenlos versunten, Dennoch aus bem eig'nen Kraftvermögen holt fie ewig junge Lichtesfunten. Gleich ber Liebsten felbst ift meine Liebe, Schenket nie mir einen Blid ber Gnabe, Dennoch lenken sich allein ju ihr nur Meines Lebens, meiner Liebe Pjabe! Ein Geschäft hab' ich mir ausgesonnen, Süß und tröstend zu verrichten: Schreibe tausend Briefe an die Holbe, Muß ich auch sie dann vernichten.

Schreib' vertraulich ihr von taufend Dingen, Renne "Du" fie, "mir ertoren", Mabne fie an niegesagte Borte, Und an Schwure, niegeschworen.

Rehme bann bie Briefe alle, alle, Nehme alle sie zusammen, Und verdamme biese Selbstbetrüger Zu dem Tod in Fenerstammen!

Wie so gierig bann bie burft'gen Flammen Durch bie nassen Worte eilen, Und mit ihren heißen Glutenarmen Sie umarmen biese Zeilen, So auch ichlagen lichterlobe Flammen Um ben Brief in meinem Berzen, Den mit blut'ger Schrift ich ihr geschrieben, Und bestegelt hab' mit Schmerzen;

Den ich aber nicht an fie gefenbet, Und von bem fie nichts barf wiffen, Und er bleibe von ihr ungelefen, Sei auch Brief und herz gerriffen! Den Glanz nahm ich aus jenen Farbenschwingen, Die ich in früher Jugenb froh getragen; Das Golb nahm ich aus jener hellen Leier, Die ich im Lebens Frühroth frisch geschlagen; Den Wahn aus meinem Jugenbtraume; Die Blüte, so bie erste Lieb' getragen Und Glanz und Gold und Wahn und Traumes-Wonnen Dab' ich zum Lieberneise ausgesbonnen.

Und in das Meer lebenbiger Gestalten
Barf ich das Netz der zarten Melodicen, Ein Wesen aus den tausend Alltagswellen In Liederschlingen mir emporzuziehen; Jedoch das Netz schlug über mir zusammen, Ich selber kann dem Netze nicht entstiehen, Und in e tauchte aus des Lebens Wogen, Dat Netz und Kischer zu der Kluth gezogen,

So rauscht bas Lebensmeer an mir vorüber, 3ch sit; am Ufer manche tribe Stunde, Und schau' die Perle, himmelklar und lieblich, Bie sie erglänzet auf bem hellen Grunde; Durch bas friftall'ne Haus fenb' ich bie Lieber, Daß fie ber Perle bringen Liebestunbe, Die Lieber alle find nur Tauchergloden, Die Berle an bas Licht ber Lieb' ju loden! Oben in bem blauen Bogen Geht ber Mond die stille Bahn, Und die Benus steht von serne, Und er sieht sie traurig an.

Sinnend in dem gold'nen Kahne Zieht er durch die Aethersluth, Feucht und unverwandt sein Auge Auf dem schönen Sterne ruht.

Ewig bleibet fie ihm ferne, Ewig ftrahlt fein milbes Licht, Wie ber Blick ber tiefen Sehnsucht Aus bem blaffen Angesicht.

Und die Sterne haben Ehrfurcht Bor ber Liebe fillem Gram, Und fie weichen auf die Seite, Bo ber blaffe Wandler fam. — Ich bin Mond und fie ift Benus, Dich entgückt ihr suges Licht, Doch bie Erbe ift tein himmel, Menschen find wie Sterne nicht! —

Weichen Schonend nicht zur Seite, Wo ber Schmerz geht seine Bahn, Und verhöhnten laut in Schaaren Liebesschmerz und Liebeswahn! Binter war in meinem Bergen, Frosterstarrt bie rothen Bogen, Ueber Lieb'- und hoffnungs. Pflangen hatte Zeit ihr Eis gezogen; Selten konnt' ein Lieb ich schreiben, Maite Blitten karg zu treiben!

Spät in biefem herzenswinter, Fiel ein Blid aus ihren Augen In mein herz, wie Frühlingestrahlen, Um bas Eis ba aufzusaugen, Mit bem Aug', bem ätherblauen, Frost und Eis ba aufzuthauen.

Und bas Eis begann zu schmelzen. Frühling regte seine Schwingen, Rachtigallen, lang verstummet, Fingen wieber an zu singen Ihrem süßen Strahl entgegen Trieb es Blumen allerwegen. Ach, es ift ber lette Frühling, Der mich kühlt mit sanftem Webeu, Und jum lettmal fühl' ich Liebe In bem Berzen aufersteben, Liebe kommt in Sterbetagen Ein "Lebewohl!" mir noch ju sagen!

1

D'rum find reiner ihre Wonnen, D'rum find heil'ger ihre Schmerzen; Beil es ift die lette Delung, So die Liebe gibt bem herzen, Beil fie ift — o Schmerzbenennung! — Langer Luß bei ew'ger Treunung!

ď.

In ihren Fiffen sank herab ein Blatt, Es war vom Glanz und Schein der Sonne satt; In ihren Fiffen sank dahin mein Herz, So satt von ihrem Glanz, so satt vom Schmerz.

Sie hebt bas Blatt empor mit garter hanb, Gie legt es in ein Buch mit Blumen allerhand; Doch nicht in's Buch, nicht in ihr herz hinein Legt meine Liebe fie als Zeichen ein. 3wei Gafte tamen fpat mir, Abends, Die Lebenssonne war im Niedergeben, Da ließ im Herzen sich die Liebe, Die Thräne ließ sich in dem Auge seben.

Empfangen hab' ich gafifrei Beibe, Im offnen Auge und im offnen Herzen; Bewirthe Beibe reichlich, fürstlich, Und nahre fie mit Gram und Leib und Schmerzen! Die Rose lag im Schlummer, Im grünen Gemach, Es Kopfen Schmetterlinge, Doch wird fie nicht woch

Es lodte ber laue Abend, Sie bleibet im Haus; Es loden golb'ne Sterne, Sie tritt nicht beraus.

Es rollt ber Donner oben, Sie springt nicht empor; Es judt ber Blit bernieber, Sie bebt nicht ben Flor.

Da tont herab vom Zweige Ein schmerzliches Lieb, Das aus ber wunden Geele Der Nachtigall zieht; Und bringet ihr ein Ständchen Bom Blätterbalton, Ein Ständchen voll von Liebe, Im flötenden Con.

Da schließt bas Anospenfenster Die Rose still auf, Und schauet zu bem Sänger Erröthend hinauf;

Sie fühlt zum ersten Male Ein Schwellen ber Bruft, Sie ist zum ersten Male Sich Liebe bewußt!

D'rob freuet sich ber himmel, Der Rosen erfchuf, Denn Liebe ift vom himmel Der Rose Beruf!

D'rum ziehet er ein Sternlein Bom haupt fich entzück, Und hat bamit ben Bufen Der Rose geschmückt; D'rum nimmt er eine Berle Bom Morgenthan rein, Und leget sie ber Rose In's Gerzblatt hinein.

D'rum jengen Stern und Perle Im Rosenkelch klar, Daß Rose ift geschaffen Zum Liebesaltar! — Mit Gifen nung man in bie Selfen fereiben, Mit Feuer in bie Rinbe ebler Banme, Mit Rabelfpiti' auf Rosenblätter-Ganme, Mit Fingern auf bie thaubenetten Scheiben.

Mit was soll ich an sie die Lieber schreiben, Die Than und Stein und Ros' und Fels zusammen? Ach, unversehrt von Eisen und von Flammen Bird Than und Stein und Ros' und Fels stets bleiben! Es glühet in bem buntlen Laube Bor ihrem Fenster bie Citrone, In talten Lüften bebt und gittert Die Tochter glühenbheißer Zone.

D'rob lacht vom nächsten Rebenhügel Die kleingekörnte, junge Traube, "Mir ist heiß genug die Sonne," Spricht sie, "in meinem zarten Laube." —

— "Dem Stanbe nah'," spricht die Citrone, "Geschaffen irb'schen Durft zu letzen, Genügen dir auch matte Strahlen In Fiebergluth dich zu versetzen;

"Ich aber wohn' im böchften Lichte; Im klarsten Aether großgezogen, Bebarf ich heißer Sonnenstrahlen, Und gluthburchströmter Aetherwogen!" — Biel lane Herzen auch gebeihen Im matten Strahl gleich von Opalen, Ein Dichterherz will Azursluthen, Und Aethergluth, und Sonnenstrahlen! — Drei Dinge laffen schwer fich bergen, Ich hab's versucht, boch konnt' ich's nicht! Drei Dinge laffen schwer sich bergen, So Liebe, Thrane, als Gebicht!

Benn Liebe wohnet noch so heimlich In unsers Herzens stillem Haus, Lock Poeste mit susen Alängen Doch vor die Thure sie hinaus!

Wenn Poesie in unserm Busen Im tiefen Schlaf besangen stedt, Wird sie von Lieb' und Liebesregung Zum lauten Leben froh erweckt!

Und wenn bie Thräne, sich verbergenb, Im Binkel sich bes Auges brängt, Der bitt're Tropsen besto länger Am seib'nen Bimper sichtbar hängt! D'rum laffe frei man immer schalten So Thräne, Liebe, als Gebicht; Wer fie erkennt, wird fie nicht schelten, Und wer fie schilt, erkennt fie nicht! Für Liebende gibt's einen Brief, Nur Liebe kann ihn lefen, Liegt er beschrieben anch ganz tief, Und offen allen Wefen.

Ich mein' ben Himmel, blau und glatt, Mit seinen schönen Lettern, Der Morgenroth zum Golbschnitt hat, Und bunt' Gewölf zu Blätzern.

Manch Bilbiein beutsam nieberftrahlt, Als Mäbchen, Blum' und Gorben, Manch Wörtlein ift barauf gemalt Mit sympathet'schen Farben.

Und just in jeder schworzen Rocht, Und g'rade recht im Dunkelin, Da läßt des Himmels Bundenmatht Den Gnadenbrief ersundeln. Er ift so hell, er ift so Mar, Die Silben licht entbrennen, Doch sind die Menschen gar so rar, Die seinen Inhalt kennen!

Die Liebenben nur ganz allein, Sie lesen in ben Sternen, Sie schreiben fich mit Sternenschein Aus himmelsweiten Kernen.

Dasselbe Sternlein, boch am Ort, Mit seinem Sehnsuchtswandern, Es bringt ein lieblich, tröstend Wort Dem Einen wie bem Andern.

Die Sternlein, über's Kreuz und Quer, Sie wandern ohne Schranken, Sie tragen raftlos hin und her Gefühle und Gebanken.

Ift Lieb' von Lieb' auch noch so weit, Ift Lieb' von Lieb' auch ferne, Und schaut man nur zur selben Zeit Hinauf zum selben Sterne; So ist's, als ob bie reinste Lust Bom Sterne zu uns sänke, Dieweil man sich's gewis bewußt, Daß uns'rer man gebenke! Man erzählt von bem Polypen, Daß, zerstückt in Stücken eben. Jebes Stück zum Ganzen werbe, Um allein noch fortzuleben.

Ad, mein Berg gleicht bem Bolppen, Ift gerftlicht von taufend Schmerzen, Es wird jebes Stild alleine Noch gum neuen Liebesbergen! Die Rofe, nicht bie wilbe, blaffe, Die fich bescheiben balt an Deden, Die Gartenrose, bie gezierte, Begann bie Lille ju neden:

- "Du farblos blaffes, schmächtig Ding, Dich ließ Natur ganz ohne Baffen, Kein Dörnlein wurde bir beschert, Den Feind vom Salse bir zu schaffen;

"Mich schätzt viel ebler die Natur, Mit Baffen hat sie mich umgeben, Und wer mich brechen will vom Stamm', Dem werben Dornen sich erbeben!" —

D'rauf jene (pricht: "Natur ift weif', Sie gof bir Gluth in beine Abern, Die Baffe thut bir wahrlich Noth, Denn Gluth macht Blut und Blut macht habern; "Mir gab fie feuerlofen Schnee, Richt Gluth ließ fie vom Blatt mir bliten, D'rum gab fie mir auch Baffen nicht, Dich wird bie eig'ne Unschulb schliten!" — Im Grase ftand Bergismeinnicht, Ich wollt' mich nieber bilden, Da flebet es mit blanem Ang', Ich möcht' es boch nicht pfliden!

Ich aber sprach: "Bergismeinnicht, Ich will bich ja beglischen, Du sollft bie lieblichfte Gestalt Mit beiner Anmuth schmilden!" —

D'rauf brach ich bas Bergismeinnicht, Und reichte ihr es schweigenb, Die Stolze aber nahm es nicht, Sich frostig abseits neigenb.

D'rauf warf ich bas Bergifmeinnicht In's Gras gurud gleich wieber, Und fab mit stillem, bitt'rem Schmerz Auf's arme Blilmchen nieber. Und wie ich auf's Bergifmeinnicht Mit fillen Thränen schaue, So spricht bas Blumchen leif' empor, Das liebliche, bas blaue:

- Wer brechen will Bergifmeinnicht, Daß er's ber holben schenke, Der set vorerst auch gang gewiß, Db je fie sein gebente!

"Run habe ich Bergismeinnicht Umsonst zu ihr gesprochen, Berschmähet ift Bergismeinnicht Mit bir, ber es gebrochen!" — Betrog'ne Lieb' schafft Höllenqualen, Der Ratterzahn am herzen frißt; Es ift ein Leib, gar nicht zu malen; Doch tenn' ich Leib so größer ist!

Berbehlte Lieb' ift schmerzlich nagen, Bie's auch verborgen, heimlich ift; Es ift ein Leib, taum zu ertragen, Doch tenn' ich Leib so größer ift!

Berkannte Lieb' macht bitt're Stunben, Erneuter Schmerz bringt neue Frist; Es ist ein Leib, nicht zu erkunben, Doch kenn' ich Leib so größer ist!

Berfchmahte Lieb' nagt wilb am herzen, Ein Weh ift's, bas fich nie vergift, Es ift ein Leib voll em'ger Schmerzen, Doch kenn' ich Leib so größer ift! Das größte Leib, bas uns verletet, Das Leib, bas keine Bruft vermist, Das Leib, bas brennt und qualt und ätet, Dies Leib: Gekränkte Liebe ift!

Und was "gefränkte Lieb" zu nennen? Und was barunter man wohl benkt? Das kann allein nur ber erkennen, Nur ber liebt und wirb gekränkt! Wilbe Rose steht verftogen, Tief in heden, unbeachtet, Bon bem Ang' ber Einzigholben Richt gesehen, nicht betrachtet.

Ein Glühwürmchen schwebt in Lüften, Schwebet leuchtend auf und nieder, Läst sich, wie ein flatternd Sternlein, In die Brust ber Rose nieder.

Angezogen von bem Sterne In ber Bruft ber wilben Rose, Reiget sich bie Einzigholbe, Pflückt sie aus bem Hecken Schoose, —

Herz, mein Derz, bu wilbe Rose, Bleibst boch immer noch verachtet, Rur bas Lieb, bas aus bir lobert, Wirb mit Freundlickeit beachtet! Die Liebe ift bem Spiegel gleich, Dem Spiegel auf bem flaren Teich. Man icaut binein, man fiebt fic b'rin. Das ichmeidelt lieblich unferm Ginn; Dann giebt's uns an, bann lodt's uns an. Bir baben in ber Fluth fobann, Dann giebt es une vollenbe binab. Und Lieb' und Muth wird unfer Grab! Die Liebe ift bem Rinbe gleich. Beil immerfort fie ift um euch, Beil fie mit euch umber ftete irrt. So mertt ibr nicht, wie groß fie wirb; Bis fie auf einmal von bem Schoof Beruntersbringt, und ift fo groft. So wundergroß, baf ihr gang flein. Ein fleines Rinb gebenft gu fein; Und wie ein Rind feib ibr auch balb In großer Liebe Allgewalt: Das Rnablein macht, bas Rinblein weint. Bie Lieb' bejaht, wie Lieb' verneint.

Ein Mann geht burd bie Büftenei, Da trifft ibn an bie iconfte Rei. Berichmachtenb fieht ber arme Mann Die schöne Rei um Labung an. Sie führt ihn b'rauf in ihr Befalof. Bo Silber in ben Bachen floft. Sie fperrt ibm auf ihr Bruntgemach, Da ichimmert Golb in Schrein und Rach: Sie führt ibn in bes Gartens Raum, Da tragt Demanten jeber Baum. Sie kibrt in eine Laube ibn. Da sieht er grün Smaragben blüb'n. Beboch ber Mann verschmachtenb fpricht : "Mir ftillt ben Durft Dein Steinreich nicht. Kur Golb und Demant babe Dant. Mich rettet nur ein Labetrant!" -Jeboch bie icone, icone Rei Bringt ftete nur Ebelftein' berbei, Bis bei bem Schimmer alfobann Berichmachtet lag ber arme Mann! -

Der Mann bin ich, sie ist die Fee,
Ich schmachte stets nach ihrer Näh',
Ich sie aber zeigt zum Trunke mir an:
Die Achtung, diesen Ebelstein,
Die Freundschaft, ein Juwel ganz sein,
Bewunderung, gediegen Gold;
Sind lauter Schätze, lieb und hold!
"Doch hab' für Gold und Demant Daut,
Mich rettet nur ein Labetrant!"

Es fleht ber Berg im grünen Rieib, Mit Blüthen ift sein Haupt beschneit; In seinem Innern volle Abern Ningen, Sie brängen sich an's Tagelicht zu springen.

Es reißt ber Bergmann bas Gewand, Zersprengt bie grüne Frühlingswand; Und rust hervor bit Lebensgeister alle, Die wunderhellen, singenben Metalle!

Dem Berg fällt ab fein grünes Kleib, Die Blumenbruft klafft auf, gang weit, Die Tiefe, wo so golben es geklungen, Ift wund und leer und öb' und weit zersprungen !

Der grune Berg ift Jugenbluft, . Das Blumenkleib bie Hoffnungsbruft, Und in bem Busen bie metall'nen Richnge Es waren suber Liebe Dochgefänge! Der Berg gerriß, bie Bruft zersprang, Und ausgegraben jeber Rang, Der Busen, ber bie Lieber hat gegeben, Steht wund und leer im liebelosen Leben! Benn sich bie Wolke bricht mit Schauern, Der Laft entladet sich in Wettern, Benn Meere, aufgepeitscht vom Sturme, Die Wogen an bas Ufer schmettern, Da saßt's ben Menschen an mit Grauen, Entsetzt ist er, bies Schauspiel anzuschauen.

Wenn sich ber Balbstrom stürzt vom Gipsel, Den Schaum zerschlägt an Felsenrippen Benn Gletscher durch die Lüste donnern, Der Sturmwind heult um Balberklippen, Da saßt's den Menschen an mit Grauen, Entsetzt ist er, dies Schauspiel anzuschauen.

Wenn burch die Nacht ein Haus in Flammen Das Gluthaar läßt im Winde rasen, Benn ein Besnv die Flammen schleubert, Als wollt' er Berge überglasen, Da saßt's den Menschen an mit Grauen, Entsetzt ist er, dies Schauspiel anzuschauen. Doch wenn ein Auge bricht in Thränen, Benn Wogen in ber Bruft fich thurmen, Benn Flammen schlagen aus bem herzen, Benn in der Bruft Bultane fturmen, Das tonnen talt und ohne Grauen Die Menschen bei ben Menschen schauen! Soll ich flieben? Soll ich weilen? Bon ihr eilen? Nach ihr zieben? — Tollfühn ift's, Gefahr zu suchen, Feigheit ift's, Gefahr zu flieben.

Soll ich reben? Schweigfam bleiben? Fröhlich plaubern? Traurig schweigen? — Falscheit ist es: sich verstellen, Thorheit ist es: wahr sich zeigen.

Soll ich hoffen? Refigniren? Träume spinnen? Endschluß fassen? — Wahnsinn ift es: Hoffnung nähren, Irrsinn ift es: Hoffnung lassen.

Soll fie's wiffen? Nicht erfahren?
Soll ich reben? Mich bezähmen? — Beibisch wär's, sich nicht bemeistern, Kinbisch wär's, ber Lieb' sich schämen! Ob ich rebe, ob ich schweige, Ob ich suche, ob fie meibe, Mit mir geht ber Schmerz ber Liebe, Und die Lieb' spricht stets vom Leibe. Die Rof' ift schön, boch ift fie schöner, Benn eine Thrän' im Kelche glanzet; — Die Hoffnung auch ift suß, boch sußer, Benn fie von Furcht wird rings begränzet.

Das Aug' ift holb, boch ift es holber, Benn Scham die Wimper brüber fenket; — Geständniß ist jo fuß, boch fußer, Benn halb vom Zagen es beschränket.

Das Morgenroth ift milb, boch milber, Benn es burch Blaffe gart entglommen; — Ein Ruß ift fuß, boch ift er füßer, Benn unter Sträuben er genommen.

Die Sonn' ift hell, boch icheint fie heller, Seh'n wir burch Bollenflor fie fcpreiten; — Die Lieb' ift fuß, boch ift fie fuger, Benn fie vermischt mit Bitterkeiten! Wie lang ber Menich wohl leben tonnte, Benn ohne Luft er mußte leben? Wie lang ber Menich wohl leben tonnte, Wenn ihm zur Welt tein Licht gegeben?

Ich weiß es nicht, boch glaub' ich: lange, Ja, lange fann's ber Mensch ertragen, Dieweil ich leb', und sah fie nicht In langen, langen, langen Tagen! Bie in einer fleinen Knospe Rosenblätter enggebettet liegen, Im Gebrange unbeschäbigt, Freundlich tosenb, schwesterlich fich schmiegen;

So in meinem tiefsten Herzen Die Gebanken an die Holbe wohnen, Tausend wohnen da zusammen, Schmiegsam gegenseitig sich zu schonen.

Soll ber Strahl benn niemals tommen, Der bie Herzensknospe foll erschließen, Daß sich bie Gebankenblätter Rosig glühenb an bas Tag'slicht gießen?

Soll benn teines biefer Blätter Aus bem vollen Bergenstelche ichlagen? Soll tein Zephir nur ein Blättchen An die Bruft ber einzig holben tragen? Sollen bie Gebanken sterben, Eh' sie noch bas Sonnenlicht erblicket? Soll im grunen Knospensarge Junges Rosenleben sein ersticket?!! Gerne möcht' ich Lieber singen, So unsterblich wie die Liebe, Daß der Name der Geliebten Mit Lied und Lieb' unsterblich bliebe.

Möchte flechten lauter Lieber, Und gur Kette fie bann faffen, Und an ihr ben holben Namen In bie Zukunft tauchen laffen.

Daß ihr Name späten Tagen Diene als ein helles Zeichen, Benn man spricht von sugen Frauen, Und von Anmuth sonder Gleichen;

Daß ihr Name bien' in Zukunft, Um in einem Wort zu fagen, Wie geliebt und wie verehret Wir ein Bilb im Gerzen tragen; Daß ihr Rame sei gepriesen Bon ben spat'ften Minne-Dichtern, Daß ihr Name sei gegablet Bu ber Borgeit schönften Lichtern;

Daß man ihren Namen nenne, Bo man nennen wird ben meinen, Daß ber Sarg ber buntlen Zukunft Uni're Namen mög' vereinen! Schenkt ber Himmel eine Thräne, 3ft's, baß fie jum heil uns werbe, Denn fie wird zum hellen Demant, Fällt fie in den Schooß der Erde.

Denn fie wird jur hellen Berle, Fällt fie in bes Weltmeers Schoose; Denn fie wird jum fugen Ambra, Fällt fie in ben Relch ber Rofe.

Solche Thrane ift bie Liebe, Die ber himmel uns geschenket, Und fie wird jum hellen Demant, Wo fie in die Bruft fich fenket.

Und fie wird jur fconften Perle, Die ber Schöpfung je entronnen, Benn fie fällt vom klaren himmel In bas Meer ber Lebenswonnen. Doch fie wird jum reinften Ambra, Wenn fie fällt in Dichterherzen, Duft und Lieb wird aus ber Thrane, Duft und Lieb aus ihren Schmerzen! Der Tag verschieb, bie gold'ne Bahre Barb hinter'm Berg zu Grab getragen. Und Nacht, die blaffe Königswittib, Kam hinterher im Trauerwagen.

Und eingesponnen in ben Faben Bon Dammerlicht, saß ich im Garten, Bo, mit gebeugtem haupt, die Blumen Der bunklen Nacht entgegen harrten.

Des Monbes fanfte Bafferblume Schwamm blaß im blanen Agur-Reiche, Wie golb'ne Fischlein trieben Sterne herum im klaren Aether-Teiche.

Die Blumen all' gewannen Sprache, Ihr Knospenmund war aufgesprungen, Die Rose mit den Hurpurlippen, Die Lilie mit den Silberzungen. Sie sprachen wunderbare Borte, Sie sangen wunderbare Lieber, Bom Schlebborn, ben fie abgewiesen, Und vom verliebten blauen Flieber;

Bom Manbelbaum, ber gar ju zeitlich Der Mailuft feine Gluth geftanben, Bie fpater fie ihn beshalb grabe Go leer an fußen Früchten fanben;

Bom Beilchen, bas am hellen Tage Berschämt bie Aeuglein that' verschließen, Damit bas Blumchen bann am Abenb Die Liebe füßer kann genießen;

Bon Dornen, die man haben mußte, Bu reigen, nicht um zu beleib'gen, Denn es beständ' die Kunft ber Liebe Nur in ber Kunft: sich zu vertheib'gen.

So sangen fie gar viele Weisen, Und weil fie glaubten, baß ich schliefe, Berriethen fie gar fuße Laute Aus ihres herzens tieffter Tiefe. Und Ohr und herz voll von Gefängen, Ging früh ich aus bem Lieberthume, Borbei am häuschen, wo barinnen Im Schlaf noch lag die schönste Blume.

Da flogen plötzlich alle Weifen, Die schönen, sugen Blumenlieber, Sie flogen plötzlich zu ber holben, Sie liegen fich am Fenfter nieber. —

Die Lieber bleiben, und ju geben Muß ich allein mich bann entschließen, Benn sie bas Fenster öffnet, werben Die suber fie begrüßen. Gefchmildet mit bem reinften Thau, Brangft, füße Blume, bu im Blätterfchoofe, Und milber Glanz entftrömt auf Wief' und Au, Aus bir, bn junge Rofe!

Dtein Aug' auf beinem Blätterscharlach rucht, Er theilt mit meiner Hoffmung gleiche Loole, Er wirb und ftirbt an einer Gonne Gluth, Du schnellverweitte Rose!

So geh' benn einer Lebensrofe gu, So rein und gart wie bu, boch bornenlofe, An ihrer Bruft legst bu bein Haupt gur Rub', Du tobtbeglickte Rofe!

Da trinkst ben Obem bu aus ihrem Mund, Ihr Seufzer, mir versagt, er fliehlt sich leise In beines Relchs geheimnisvollen Grund, Beneibenswerthe Rose! In meinem schönen Baterlande, In Ungarn, herrscht bie schöne Sage, Daß jebes Sternlein einen Engel Bon einem Mäbchen in fich trage.

Und wenn von ihm fein guter Engel Auf Erben weinenb ift gewichen, Dann fällt herunter auch fein Sternbilb, Unb all' fein Schimmer ift verblichen.

D'rum wach' ich alle laue Nächte, Und blid' empor zum Blatt der Sterne, Den Stern der Einzigauserkornen, Den schönsten Stern erblidt' ich gerne!

Und wo ich einen Stern erblide, Der so vertiart und lieblich funtelt, Daß mit bem reinen, teuschen Lichte Die andern Sterne er verbuntelt, Dent' ich, bas ift ber Stern ber Holben, Das ift ber Engel ihrer Tage, Und ich vertrau' ihm Lieben, Hoffen, Erwarten, Kürchten, Wunsch und Klage!

Allnächtlich, wenn er wieberlehret, Läßt mich ein fußer Irrfinn benten, Es wurde nun von ihrem Sterne Ein Hoffnungsftrahl fich ju mir fenten! Bie eine ichone Braut, die ploglich Bor ihrer hochzeitenacht gestorben, Im Sarge ruht mit allen Kranzen. Die fie in Wonne hat erworben;

Mit bem Geschmeib' am weißen halse, Und mit ben gold'nen Freuben - Spangen, Mit ber Erwartung rother Rose, Noch glühend auf ben garten Wangen;

So meine hoffnung ift gestorben, Die hoffnung auf die Auserwählte, Als g'rade sie dem sußen Glauben Auf Gegenliebe sich vermählte.

Mit bunten Kränzen, golb'nen Spangen, Mit Blumen in bem langen haare, Bum Fest geschmiddet liegt bie hoffnung Fast athmenb noch auf ihrer Bahre! Und all' die taufend Lieberfiammen, Bereit zur Hochzeit anzugunden, Sie brennen jett als Leichenkerzen, Den heimgang meines Glüds zu künden! Bon bem Zweige pflücht Du Blätter, Als Oratel, flüsterft leise: "Liebt mich, liebet mich vom Herzen," Und so fort nach jener Beise;

Billt Du benn an Blatter glauben, Die von blinber Kraft getrieben? Glaube lieber biefen Blattern, Die mit Bergblut find gefchrieben;

Diefen Blättern, bie: "vom Bergen" Und: "mit Schmerzen" Dir nur fagen, Doch: "ein wenig, ober gar nicht" Rimmer in bem Bufen tragen.

Glaube lieber biefen Blättern, Die, voll zärtlichen Bestrebens, Ich gepflückt, als treue Boten, Bon bem Baume meines Lebens; Diefen Blättern, bie ich fireue, Suge herrin! Dir zu Filgen — Dich von Liebe, Dich "vom herzen", Dich "mit Schmerzen" zu begrußen! Bevor ich liebte, war ich reich, Doch Liebe bracht' Bebrangniß; Bevor ich liebte, war ich frei, Doch Liebe bracht' Gefängniß;

Bevor ich liebte, war ich ftolg, Doch Liebte brachte Demuth; Bevor ich liebte, war ich froh, Doch Liebe brachte Wehmuth;

Bevor ich liebte, war ich träg', . Doch Liebe brachte Schwingen; Bevor ich liebte, war ich ftumm, Doch Liebe brachte Singen.

Bebrängniß macht mich milb, Der herrin mich zu schiden; Gefängniß halt mich fest In meiner herrin Bliden; Und Demuth macht mich lieb In meiner Herrin Augen, Und Wehmuth macht mich sanft, Der herrin mehr zu taugen;

Und Schwingen find mein Glück, Sie immer zu umtreisen; Und Singen thut mir Noth, In Liebern sie zu preisen;

So bringet Liebe felbft, Was Liebe braucht jum Lieben Bie fommt's, baß ich bennoch Bin ungeliebt geblieben? Einen Strauß wand ich früh Morgens Aus ben Blumen auf bem Felbe, Daß er sugen guten Morgen heute noch ber Theuren melbe.

Wand ihn nicht aus Gartenrosen, Nicht aus Nell' und Tusipanen, Wand ihn nur aus wisben Rosen Und aus schmachtenben Chanen.

Denn nicht tunfigezog'ne Flammen Sollten aus bem Strauße schlagen, Schmucklos sollt' er Liebe fühlen, Wahr und schmucklos wieber sagen.

Ich umschlang ihn nicht mit Bänbern, War mit Banbgras nur umwunden, Sollt' er boch nicht Wunsch und Hoffen, Sollte Sehnsucht nur befunden. herzte bann bie lieben Blumlein, Sprach mit ihnen leife, leife, Rufte fie mit naffem Auge, Wie beim Abschieb vor ber Reife.

Und fie gingen ju ber Bolben, Eh' ber Tag noch angeglommen, Doch an bem erfehnten Ziele Sinb fie niemals angefommen.

Und die Blümlein fand ich wieder, Abgehärmet, halbvergangen, Lichtlos die Chanenaugen, Bleich der wilden Rose Wangen!

Und bas Bandgras, ganz vertrodnet Und verschmachtet, schien zu sagen: "Haft ber Erbe uns entriffen, Wollteft uns in himmel tragen,

"Zwischen Erb' und himmel, einsam, Ließ man fterbend uns vergeben, Kannst baraus Dein eig'nes Schickal Und Dein Enbe auch erseben!" Benn ich gestorben werbe sein, Dann wird man mich in Liebe nennen, Und Manche sagen Gut's von mir, Die mich im Leben arg verkennen;

Und Mancher, ber ben Stein erhob, Um feinen Burf nach mir ju richten, Lobt mich, wenn fie ben letten Stein Auf meinem Kleinen Grabmal richten.

Und Mancher wird ben Blumenstrauß Bu meiner Aschen Urne bringen, Der jett bes Lebens Dornentranz Um meine Schläse möchte schlingen.

Und Biele, bie mein g'ring Talent Bezeichnen schmähend als verdorben, Die ichenken mir Unsterblichkeit, Benn ich nur einmal bin gestorben. Eins möcht' ich wiffen gar zu gern, Ob mich bie Einz'ge wird beklagen, Ob sich ihr Auge triben wird, Benn sie zum stillen Haus mich tragen;

Ob sie ein Blümchen legen wird Auf ihres Sangers Tobtenbahre, Ob sie mein Grab besuchen wird, Ein einzig Mal auch nur im Jahre;

Ob sie bann leise sprechen wirb: "Da liegt verkannt ein herz voll Liebe!" Dann möcht' ich, baß man biese Wort' Als Grabschrift auf ben Stein mir schriebe! In bas große, weite Meer Fließen Ströme, täglich, fündlich, Und bas Meer nimmt alle auf, Denn sein Reich ift unergründlich;

Rene Sterne ichieften auf, Biel Kometen unvergefilich, Und ber himmel faßt fie all', Denn fein Blan ift unermeßlich;

Neue Bstanzen treibt Natur, Tausenb Blumen, buntgestaltig, Und die Erd' ernährt sie all', Denn ihr Schooß ift allgewaltig;

Rener Lichtstrahl fällt in's Aug', Farb' und Schimmer, nie erblaffend, Und bas Aug' wird boch nicht fatt, Denn fein Kreis ift allumfaffend; Reue Belten ichimmern auf In bem Geifte, lichtumfloffen, Und ber Beift belebt fie all', Denn fein Hauch ift Gott entsproffen;

So ftrömt nene Lieb' zu Lieb' In bas Meer von meinem Triebe; So auch tauchen Sterne auf An dem himmel meiner Liebe;

So treibt neue Blumenwelt Aus bem Grund von meinem Herzen, So füllt neuer Lichtstrahl stets In ben Kreis von meinen Schmerzen;

So ringt fich aus meinem Geift Belt um Belt von Liebestlagen, Doch hat Lieb' nie Lieb' genug, Um genug von Lieb' ju fagen! 3ch lieb' mein schönes Baterland, Dich, Ungarn, eble Sonnenblume; Doch, baß ich's liebe ewiglich, Es bient mir nicht einmal zum Ruhme;

Denn Lieb' jum Baterland ift Bflicht, Und fuße Bflicht, naturgesehlich, Grönländer finden selbst ihr Eis Ganz ftrahlenmilbe und ergötzlich.

Doch hab' ich noch ein Baterland, Ein zweites, theueres gefunden, Ihr Herz ist jest mein Baterland, Woran ich wurzelnd bin gebunden.

3ch bent' baran zu jeber Stunde, Wie Deimweh fast's mich, hinzueilen, 3ch möcht' mein Derzblut barum geben, In biefem Baterland zu weilen. Grönländer bin ich felbst geworben, Das Eis in biefem nord'schen Berzen, Die Kälte und bie frost'gen Felfen, Ich häng' baran mit Lieb' und Schmerzen! Das Kind ift trank, bem Kind ist weh, Es thut kein Aenglein zu; Die Mutter sitzt an seinem Bett Und weint und fingt bazu.

Bum Sang ift fie wohl nicht gestimmt, Doch fingt fie Tag und Nacht, Und finget, wenn bas Kind voll Schmerz Die Nächte trant burchwacht,

Und weint und fingt die Nacht entlang Mit blaffem Angesicht, Bis unter lautem Lieb und Sang Das Aug' des Kindes bricht. —

Mein Herz ist krant, ihm ist so weh, Es hat nicht Raft noch Rub', Ich sit,' am tranken Herzen nun, Und wein' und fing' bazu. Jum Sang bin ich wohl nicht gestimmt, Doch fing' ich Tag und Nacht, Und finge, wenn mein Herz voll Weh Des Lebens Tag burchwacht.

Und sing' bem Herzen Lieber vor, Mit Gram im Angesicht, Bis unter lautem Lieb und Sang Das franke Herz mir bricht. Einen Ring trägt fle im Ange, Einen Ring auch auf ber Hanb, In bem erften seh' ich selber Mich verklärt und festgebannt;

Und den andern möcht' ich ziehen Bon dem Meerschaumfinger ihr, Möcht' ihr gar zu gerne geben Einen andern Ring bafür.

In bem erften Ringe lieget himmels himmels himmel aufgethan,
An bem zweiten Ringe fnupfet Sich mein Erbenhimmel an.

Suges Muge, füßer Finger, Sabt ihr keinen Ring für mich? Ei, so lehrt, wie man ben Ringen Unverlett entringe fich! Den Frühling fucht' ich in bem Garten, Der Frühling war entflogen, Die Nachtigall sucht' ich im Laube, Sie war bavon gezogen.

Die Blumen sucht' ich an bem Fenster, Die Blumen sind verschwunden, D'rauf such' ich, Holbe, Dich von ferne, Ich hab' Dich nicht gesunden!

D'rauf sucht' ich in bem eig'nen Herzen, Da fanb ich Frühling wieber; Da fanb ich alle Nachtigallen, Sie sangen Liebeslieber:

Da fant ich alle Blumen wieber In Sehnsuchtsfarben bligen; Da fant ich Dich, o Theure! wieber Im tieften Herzen sitzen! Da stehen hohe Georginen Wie schlanke Mäbchen aufgeschoffen; Sie wiegen ihre schönen Köpfe, Als ob fie finnend was beschlassen.

Die weißen fanft, mit frommen Augen, Sie feb'n mich an mit tlugen Bliden, Bie hertha felbst die milben Blide Aus klarem Auge pflegt ju schiden.

Die rothen, wo in bunklen Blattern Geheime Bunfche burftenb hangen, Sie wollen mit ben Gluthenlippen Sich ans bes Kelchs Geheimniß brangen.

Und ich verweile benkend, finnend, Und lausche auf die Geistersagen, Die aus ben großen, glatten Blättern In's aufgeschloff'ne berg mir schlagen; Biel' fleine Minnemarchen glangen Auf Blatterpergament gefchrieben, Doch lefen fonnen biefe Marchen Diejenigen allein, bie lieben.

3ch las bie tausend Liebesmärchen, Und hab' fie treulich abgeschrieben; Willft Du sie, Holbe, wieber bören, So lerne fie verstehen: — lieben Sinen Zaubertraum hab' ich gefeben, Gine Biefe, grun wie Sammt und Seibe, Und inmitten meinen eig'nen Ramen, Glanzend ftrablen wie ein Goldgeschmeibe.

Und von unfichtbaren Feenhänben Durchgewebet eine gold'ne Krone, Arabesten, Fabelblumen, Runenblätter frember Zone.

Dann in einem reinen Schneegefilbe Einen Krang ans Rofen, wilben, Deinen füßen Namen fanft umichlingenb, Wie in reichen Bappenichilben.

Bmischen biefen Bunber Arabesten Blühten unsichtbare Bäume, Bwischen biesen schönen Fabelblumen Flatterten verliebte Träume; Bwifchen biefen buntgefärbten Blättern Schlugen taufenb Rachtigallen, Zwifchen biefen gluthgefüllten Anospen Sah ich Liebesgötter wallen;

3wischen biefen blumenreichen Lettern, Wie mit golb'nem Haar gezogen, Bauten tanzend Keine Hoffnungsengel Ihren reichen Farbenbogen;

Imischen biesen wilben, wilben Rosen Sah Dein Antlitz so anmuthig, Zwischen bem Gewind' aus seib'nen Dorneu Lag mein Hexz, zerriffen, blutig.

Baubertraum, ob Wahnbild ober Wahrheit, Sei mit beiben mir willsommen, Bleibt uns boch bei jebem stigen Traume Traumesbeutung unbenommen. Mein Herz ist eine Glode, Gegossen aus gebiegen Blut, Die in ber finstern Wölbung Des schwarzbebängten Busens rubt.

Als ich bie Lieb' geboren In meinem Busen, suß und bang, Da tonte biese Glode Im hellen, feierlichen Klang.

Als ich die Liebe traute, Bertraute dem geliebten Bilb, Da tönte diese Glocke So lieblich, seierlich und milb.

Mis ich bie Lieb' begraben, Beftattete jur Schmerzeneruh', Da tonte biefe Glode Den bumpfen Sterbeflang bagu. Und seitbem tont bie Glode Rur biefen Sterbeflang allein, In früher Morgenrothe Und spat in Abends Dammerschein.

So sine ich und lausche Dem Sterbeklang, mit Weh und Luft, Der bumpfen Trauerglode In meiner ewig öben Bruft;

Und immer weiter reifiet Bom Rlang die Glode felbst entzwei, Bald ift sie durchgerissen, Und Rlang und Ton ift bald vorbei! Es wohnen in ber Rose Biel gartliche Gebanten, Die mit ben vielen Dornen, Die fie umgeben, ganten.

Die Rose spricht mit Farben, Die Dornen blos mit Spitzen, Die balb bas Berz ber Rose, Das zarte Blatt, zerritzen.

Da finket in die Dornen Die Rose matt hernieder, Und schlingt die Dornenkrone Sich sterbend um die Glieber. Wenn über stiller Erbe Die Regenwolle hängt, Da fühlt sich jebe Seele Gar wunderlich beengt;

Benn über ftiller Lippe Ein naffes Ange wohnt, Da wird vom tiefen Bebe Rein fühlend herz verfcont;

Ich sah ben Mund, ben ftillen, Das naffe Aug' ber Liebe, Ift bas nicht Schmerz genug schon, Auf baß er ewig bliebe? Wenn ich manchmal hab' getrunken Einen Becher Ungarwein, Mußte stets ber erste Tropfen Auf ihr Wohl getrunken sein;

Jeht trint' ich ben Thränenbecher Einsam fill in meinem Haus, Bring' bei jedem bittern Tropfen Beinenb auch ihr Wohlsein aus. Morgens stedt man eine Rose, Blübend, bustend, halbenthüllt, An sein Herz, bas wie die Rose Ift mit Gluth und Than gefüllt.

Abends wird jum Dold bie Rose, Richt ein farbig Blättchen blieb, Und der Stengel seine Dornen In ben off'nen Busen trieb.

An bem Morgen meiner Liebe Pfludte "wilbe Rofen" ich, Abends fetten mit ben Dornen In mein Berg fie blutig fich.

Und in meinem Bergen fühl' ich Einen wilben Dornenstrauch, Beil ich liebte feine Rofen, Lieb' ich feine Dornen auch! Wenn ich wollte fingen, Wie bas oft geschieht, Sah ich ihr in's Auge, Und es ward ein Lieb!

Wenn die Bruft ich fühlte Bon Groll und Haß geschwellt. Da sah ich ihr in's Auge, "Und liebte alle Welt!

Benn ich mit mir felber Zuweilen hab' gegrout, Da sah ich ihr in's Auge, Und ward mir wieder hold!

Nun aber kann ich nimmer Ihr in bas Ange feh'n, Um Singen, Lieben, Glauben Ift's nun auch ganz gefcheh'n! Der Frühling flog von bannen, Und wie er fortgeflogen, hat er von meinem Bufen Die schönfte Rof' gezogen!

Nachtigall flog von dannen, Und wie fle fortgeflogen, Hat fie das Lieb der Liebe Mir aus der Bruft gezogen!

Die hoffnung flog von bannen, Und wie fie fortgeflogen, hat fie ben letten Schimmer Mir aus bem Sein gesogen!

D Leben, flieh' von bannen, Dein Inhalt ift verflogen, Du haft um Rofe, Lieb und Um Myrthe mich betrogen! Das Schidfal ift ein Arzt, Ein großer Anatom, Denn es zerschnitt mein Berg In vollem Lebensstrom.

Zerschnitt es blos barum, Damit bie Menscheit seh' Sein allertiefftes Leib, Sein allertiefftes Web;

Damit die Menschheit lern', Wie so ein Derz leicht bricht. Benn es mit Inbrunft liebt. Und findet Liebe nicht! Grub in Sand ich ihren Namen, Barb verweht er balb vom Winde; Schnitt in Baum ich ihren Namen, Buchs barüber neue Rinbe.

Schrieb in Wasser ihren Namen, Welle litt nicht, daß er bleibe; Schliff in's Fenster ihren Namen, Und ein Luststoß brach die Scheibe.

Schnitt in's herz mir ihren Namen, Wo die füßen Schläge pochen, Und der Name wird nicht brechen, Bis das herz ist mir gebrochen. Da oben wandern Sterne, Sie wandern ohne Zaudern, Da unten wandern Flüsse, Sie wandern und sie plaudern;

Dazwijchen wandern Wolken, Sie wandern und fie klingen, Mit ihnen wandern Bögel, Sie wandern und fie fingen.

Die Sterne und die Flüsse, Wie sie so singend wandern, Die Bögel und die Wolken, Sie eilen hin zu andern.

3ch aber wand're einsam, Und einsam ist mein Singen, Mein Singen und mein Wanbern Kann mich zu Niemand bringen. Ich wand're und ich singe Allein in meiner Stube, Ich singe und ich wand're Ganz einsam in die Grube. Ein Stern war mir mein Lieb Am Herzen aufgegangen, Us ich zuerst sie sah, Bom sühen Reiz umsangen.

Bur Blume warb mein Lieb, Als ich ihr burfte naben, Mit ihrem garten Duft Die Liebfte ju umfaben.

Bur Perle warb mein Lieb, 3ch burfte es in Reihen, Bur Zier bes schönen Haupt's, Der Anmuthsvollen weihen

Bur Baife warb mein Lieb, Es hatte fie verloren, Und suchte Kagend nun Nur sie, die es geboren. Bum Echo warb mein Lieb, Rur ferne, und mit Beben, Kann es ben Klageton Der Holben wiebergeben.

Bum Seufger warb mein Lieb, Der fich ber Bruft entringet, Und fich jur Lotusblum', Bu feiner Liebe fcwinget.

Bum Schwane wirb mein Lieb, Es schwimmt in eignen Thränen, Und fingt vom Sterbefang, Bom Abschieb und vom Sehnen! heißt es leben, wenn im herzen Der Geliebten man nicht lebt? heißt es tobt fein, wenn im herzen Sie ben Tobten nur begrabt?

Seist es nah' fein, wenn ihr Denfen Fort von uns in's Weite eilt? Seist es fern fein, wenn ihr Denfen Selbst von ferne bei uns weilt?

Ch' ich lebe folches Leben, Ch' ich nah' bin, folche Näh', Bringt mir wahrlich folches Tobtfein, Solche Ferne minder Weh! Schmerzlich ift's an eines Menschen Krankenbett und Sterbebette, Doch ein Troft ift's, baß wir wissen, Was ber Kranke gerne hätte.

Doch zu sitzen an bem Lager Eines Kinb's in stiller Kammer, Ift ein größ'res Weh, benn sagen Kann es nichts von seinem Jammer.

Solch ein Kind ist meine Liebe, Trat erst aus bes Lebens Pforte, In nun krank und schmerzlich leident, Und sein Jammer hat nicht Worte! Dobe Berrin! Dir ju bienen, Bin ein Knecht ich und Serviler, Dein Leibeig'ner, Untergeb'ner, Bin Dein Stlab', Dein Zitherfpieler.

Holbe Herrin! Dir gehorchen, Dünkt mir füßer als Regieren, Beil mich Deiner Liebe Ketten Mehr als Kron' und Scepter zieren.

Schöne herrin! Dir zu folgen Als Dein Schatten allerwegen, Dünkt mir ebler, als nach eig'nem, Freiem Willen mich bewegen.

Kluge Herrin! felbst Dein Bannstrahl, Der mich weif't in weite Ferne, Glänzt mir schöner als die Strahlen Aller andern Frauensterne. Süße Herrin! auch die Sorge, Dein Begegnen auszuweichen, If so suß in ihren Mühen, Daß sie nicht hat ihres Gleichen.

Einz'ge herrin! auch Dein Wille, Daß ich Deiner soll vergeffen, Ift so heilig, daß ich suche, In's Gebächtniß ihn zu preffen;

Und dieweil ich Tag und Nächte Denke d'ran, Dein nicht zu benken Muß ich ja, noch Deinem Willen, Tag und Nacht nur Dein gebenken! Unter herbstlich ftillen Wolfen Bieben fille Rachtigallen, Bieben bin ju schönern Bonen, Wo bie Lufte milber wallen;

Doch in jenen schönen Zonen Denken fie an heimatsbillten, Und fie konnen in ber Frembe Weber fingen, weber britten.

Unter gold'nen Frühlingswolfen Rehren wieber Nachtigallen, Und aus ihren fleinen Rehlen Tausenb zarte Lieber schallen.

Unter meines Lebens Bolten Bogen meine Rachtigallen Fort aus meinem Liebesfrühling Mit ben jungen Liebern allen. Burben fie auch suchenb ziehen Bu ben allerschönsten Frauen, Burben fie boch so nicht fingen, Richt in's herz fich heimat bauen;

Denn fie find gewohnt ju niften Rur in ihrer Schönheitsblume, Denn fie find gewohnt ju fingen Rur allein ju ihrem Ruhme.

Kehren gold'ne Frühlingswollen Meiner Liebe einstens wieber, Kommen auch bie Nachtigallen Und die hellen Siegeslieber! Hite euch, die junge Knospe Mit den Rägeln aufzukraten Und das Blatt heraus zu zerren, Eh' die Rose sie macht platzen.

Hitet ench, bas herz ber Liebsten "Zu bestürmen, zu bebrängen, Eh' die Fülle ihrer Liebe Selber macht die Knospe sprengen.

Hitet euch, bes Munbes Knospe Um bie Blume anzusprechen, Eh' sie selbst, in sufer Fille, Strebt im Kusse aufzubrechen.

hütet euch, ihr scheues Schweigen Allgu frühe zu erschließen, Eh' vom seligen Geftandniß herz und Lippen überfließen. 3ch pflückte ein Bergismeinnicht Für fie, am schmalen Wiesenrand, Doch als ich vor ber Holben stand, Bergaß ich bas Bergismeinnicht!

Das Blümden sprach: "Erinn're bich, Bozu bu liebend mich gepflück!" — Ich aber schwieg und stand entzück, Bergaß Bergismeinnicht und mich! Um bas haupt von theuren Tobten, Auf ber schwarzbehängten Bahre, Flechten wir die schönsten Rosen, Um die Schläfe, in die haare.

An die Bruft, die nicht mehr athmet, Um die Wang', die nicht mehr glübet, Legen wir die reichste Rose, Die im vollen Leben blithet. —

Meine Liebe ist bie Tobte, Meine Liebe ist bie Leiche, Der ich nun bie letten Rosen In bas Grab hinunter reiche.

Lieblich liegt bie fchone Leiche Mit geschloff'nen hoffnungsaugen, Die von Glud und hoffnungs- Tagen Reinen Strahl mehr in fich saugen. Lieblich liegt bie schöne Leiche, Blühend schön, als ob fie schliefe, Und es buntet mich zuweilen, Daft fie meinen Namen riefe.

Lieblich liegt bie schöne Leiche, Mit gefaltet blaffen Sanben, Die, schon blutlos, eine Bitte Scheinen hoch emporzusenben.

Und ich will nun Rosen flechten, Um bie schöne theure Leiche, Rosen um bie Bruft ihr flechten, Um bas Saupt, bas lockenreiche;

Wilbe Rosen, abgebrochen Im gebroch'nen, wilben herzen, Wilbe Rosen, blaß und leibend, Aufgeschoffen unter Schmerzen;

Wilbe Rosen, nicht vergärtelt Unter prunkenben Genoffen, Wilbe Rosen, wilb gewachsen, Und von Thränen nur begossen; Will fie meiner Liebes - Leiche Flechten um bie blaffen Glieber, Will fie legen auf bie holben . Und geschloffnen Augenliber;

Will sie legen auf ben Busen, Auf bas Herz, bas schon erkaltet, Will sie bruden in die Hände, Die im Tobe sich gesaltet.

Und bie Leiche, so geschmudet, Und bebedt mit wilben Rosen, Bill ich herzen, will ich tuffen, Wie mit meinem Leben tofen;

Bis zu Enbe ift mein Leben, Und zu Enbe ift mein Lieben Und mein Herz bie allerletzte Wilbe Rose hat getrieben! Das Glas, aus bem Dein Bohl ich hab' getrunken, Sab' ich zerbrochen bann auf immer; Geweihet war's, und einer andern Lippe Spend' einen Tropfen Bein es nimmer;

Mein Herz, aus bem Du Liebe haft getrunten, Haft Du gebrochen auch auf immer, Gebrochen bleibt's, und einer anbern Seele Spenb' einen Tropfen Lieb' es nimmer! Gibt es einen echten Maler, Der nicht liebt bas All ber Farben, Rothe, grüne, weiße Blätter, Blaue Blümchen unter Garben? —

Sibt es einen echten Sänger, Der nicht liebt bas All ber Klänge, Schilfgeflufter, Glodentone, Und bie taufend Walbgefänge? --

Gibt es einen echten Bergmann, Der nicht liebt bas All ber Erze, Golb und Taubstein, Licht und Schwaben Und ber Gnomen buft're Scherze?

Gibt es einen echten Menschen, Der nicht liebt bas All ber Kinber. Ihr Erstaunen und ihr Lallen, Und ihr sug Geschwätz nicht minber? — Gibt es eine echte Liebe, Die nicht liebt bas AU vom Lieben, Liebeleid und Liebewonnen, Und ber Liebe bose Sieben? —

Gibt es eine echte Liebe, Die nicht liebt bas All im Bergen, Hoffen, Wähnen, Wünschen, Fürchten, Und bas reiche Reft ber Schmerzen?

Weil ich liebe fo mein Lieben, Beil ich liebe meine Schmerzen, Weiß ich's baß bie echte Liebe Wohnt in meinem reichen Herzen. Wem bie Rugel fitt im Rörper, Der wirb nimmermehr gefunden, Schien es uns auch, als ob beilten Und vernarbten feine Wunden.

Bei bem Kleinsten triben Wollchen Fühlt er seine Schmerzen wieber, Bei ber allerg'ringsten Mahnung Zieht ein Web burch seine Glieber.

Bis an feines Lebens Enbe Wirb bei jebem Luftzugswehen All fein Leiben neu erwachen, All fein Schmerz neu auferstehen. —

Bem ber Pfeil im Bufen fitzet, Jener Pfeil mit gift'gen Spitzen, Jener Pfeil mit Wiberhaten, Die im Derz bes herzens fitzen; Jener Pfeil mit Flammengaden, Jener Pfeil, so blant gegliebert, Jener Pfeil ber beißen Liebe, Unverftanben, unerwiebert:

Wer sein Alles an ein Wefen, An ein hochgeliebtes, setze, Minne, Treue, Herzergebung, Und die Lieb', die allersetze;

Ber aus feinen Lebenstränzen Nahm bie letzten, wing'gen Blüten, Sie bem vielgeliebten Haupte Als ein Opfer baraubieten;

Wer aus feinen langen Schmerzen Bob bie allerfeinften Lieber, Um fie wie bie Festtagetleiber 3hr gu hallen um bie Glieber;

Wer bies Befen von bem himmel hat erfleht als höchste Gnabe, Als Beweis, baß Gottes Auge Freundlich sieht auf seine Pfabe; Wer wie Gras nach Than und Regen Rach ber Einzigen geschmachtet, Und bleibt bennoch ungeliebet, Unbeweinet, unbeachtet;

Wer so wie ein Regentropfen Einsam fällt aus seinem himmel, Wird gestiltzt zur duftern Erbe Aus bem vollen Lichtgewimmel;

Der wirb nimmermehr gefunben, Der bleibt trant und wund für immer, Bird zuweilen Lind'rung finden, Doch genesen wird er nimmer!

Ewig wird bie Burzelfaser Jenes Schmerzes in ihm bleiben, Ewig fleine Rebenwurzeln In bem bunflen Boben treiben;

Ewig wird ein bitt'res Mahnen Seine Freuden selbst begleiten, Wird selbst seinen schonften Stunden Wie ein Geift zur Seite schreiten; Selbst wenn er im Drang nach Liebe An ein Berz sich einst wird neigen, Bird ber Schmerz, ber ewig wache, Frisch ans seinem herzen fteigen!

Selbst wenn einftens jum Altare Er wirb beiter scheinend geben, Birb als blaffer, fummer Zeuge Jener Schmerz jur Seit ibm fteben! Benn ein Bilbnif von ber Maner Ohne Anlaß fallt zur Erbe, Geht die Sage, daß fein Urbild Schnell barauf auch fterben werbe.

Beil mein Bilbnif bem Gebachtniß Der Geliebten ift entfallen, Coff ich, baß fein traurig Urbilb Balb auch wird zum Grabe wallen! Wenn ein Mädchen noch so heimlich In bem Busen trägt ein Beilden, Es verräth sich boch ben Leuten, Weil es aushaucht bust'ge Theilden.

Solch ein Beilchen ift bie Liebe, Tief verstedt in Busens Gehnen, Sie verrath sich boch ben Leuten, Weil sie ausströmt fille Thrünen.

Solch ein Beilchen ift bie Wehmuth, Tief verstedt im Sänger Derzen. Sie verrath sich boch ben Leuten, Beil sie austönt ew ge Schmerzen! Rose wünscht ihr Anospenleben Noch einmal zurfick zu träumen, Und die Frucht, sie benkt sich gerne Noch als Blüte an den Bäumen.

Berle felber, die jo prächtig Schlummert in den Muschelhallen, Sieht fich gern als Tropfen Thaucs, Wie vom himmel fie gefallen.

Liebe auch, bie off'ne Rose, Träumt zurück ihr Knospenleben, Wie sie zagte, wie sie wagte, Wie sie ausbrach nur mit Beben

Liebe auch, bie Frucht bes herzens, Denket an ihr Blütenwesen. Wie so buftig, wie so zaghaft, Wie so zitternb es gewesen. Liebe auch, bes Bufens Berle, Sieht als Thrane fich noch gerne. Wie fie fiel mir in die Scele Aus bem holben Augensterne! Sätt' ein Bilbniß ich ber holben, Rur ben Schatten ihrer Zäge, hieße ich ben tiefen Jammer, Selbst mich täuschend, oftmals Litge!

Hätte ich aus ihrem Haare Eine Lode, eine kleine, Dünkt' ich mich in meinem Schmerze Richt so einsam und alleine!

Satte ich von ihrer Arbeit Rur bas kleinfte Angebenken, Bürbe es boch füße Labung In bas öbe herz mir fenken.

Satte ich von ihren Sanben Eine Silbe nur geschrieben, Bar' fie boch als Schmerzgefährte In bem Elend mir geblieben. Satte fie in einem Buche Rur ein Blättchen je vergeffen, Bilrbe ich in fillen Stunden Suffen Balfam aus ihm preficn!

Weil sie aber nichts von Allem, Richts von Allem mir gegeben, Muß mein Lieben und mein Leiben Einzig vom Gedächtniß leben! Benn man ben Magnet belaftet In bem magischen Geschäfte, Ziehen ftärker seine Pole, Steigen böber feine Kräfte.

Wenn die Liebe wird belastet Bom Geschid, mit Schmerz und Thränen, With erhöhet nur ihr Lieben, Birb gesteigert nur ihr Sehnen! In Biffenei ein Steinbild einsam fieht,
Sesessell, eingeschuft die farren Glieber,
Doch, wenn ber erfte Lichtstrahl es berührt,
Da tönt es aus die allerschönken Lieber;
Und wenn ber Lichtstrahl wieber niebergeht,
Da tönt das Steinbild lieblich Kingend wieber;
Mag seine Sonne kommen oder ichelben,

Sein Mund erschließet fich jum Lieb bei Beiben. Ein Steinbild fieh' ich in ber Buftenei, Und theilnahmios an allen Freubenbingen,

Da ftieg bie Lebenssonne mir empor, Im Bergen flibste ich ein suges Rlingen, Run fant bie Lebenssonne mir berab,

Und Rlagelieber fich ber Bruft entringen: Mag meine Sonne tommen ober geben, Rubl' ich im Bergen Lieber aufersteben. Die Somme fleigt von ihrem blauen Throne In's ferne Beltmeer. Miblend fich ju baben, Auf grünen Bergen hat ber gold'nen Krone

Sie, wie auf fammu'nen Riffen fich entlaben; Bon Berg zu Berg zieht fie bie Burpurschleppe Boll Glut hinab bie große Silgeltreppe.

Die Rose aber, voll vom Liebesbrange, Nach ihrer Tagesstürftin fill gewendet, Guhlt nichts von ihrem stillen Niedergange, Nicht, daß ihr Tag- und Liebes-Traum sich endet; Dieweil in ihrem off'nen Relch noch immer Der Abglanz ruht von ihrer Gonne Schimmer!

So will mein herz es nimmer sich gestehen, Daß meine Sonn' vom himmel ift gesunken, Es fühlt ben Strahl noch leuchtend in sich stehen Den es aus ihrem Autlitz har getrunken; Es steht die Nacht hindurch im Dämmerschauer, Und träumt im Dunklen von bes Tages Dauer! Ein Rosenblatt und eine Thräne, Die sanst bem Aug' entglitt, Sab Gott ber stummen Liebe Und sagte: "sprecht bamit!"

Da nahm bie Rosenblätter Für Sich beglüdte Lieb', Der unbeglüdten Liebe Nichts als bie Thrane blieb.

D'rum fpricht fie nur in Thränen, Bas fie fo benft und meint, D'rum hab' ich gange Bücher Im Stillen schon geweint! Ein Buch ist jedes Mabchenherz Mit gar geweihten Lettern, Die meisten Manner Iefen's nicht, Sie wollen blos b'rin blättern.

Sie schlagen wie ber Birbelwind Die Blätter um in Reihe, Berstehen nicht ein Spriichlein b'rin, Nicht einen Bers voll Weihe.

3ch aber hab' ihr Herzensbuch Mit Andacht ganz burchlefen, Und bin nach jedem neuen Blatt Noch zärtlicher gewesen.

Da schlägt bas Schickal mir bas Buch Urpiötzlich aus ben Sänben, — Den schönen Inhalt muß ich nun Aus bem Gebächniß enben! Luftig nennen fie mein Befen, Beil ich bunte Dinge fchreibe, Der humor in meinem herzen 3ft nur eine bunte Goeibe.

Nach hinaus ichaut es ganz helle In bes Lichtes bunten Farben, Und es flattert burch einander In bem Spiel ber luft'gen Farben.

Doch hin ein fcaut burch bie Scheibe In bes herzens bbe Sallen, Da ift's bb' und tobt und finfter, Und ber Altar ift zerfallen! Eine Aloe am Ufer Dat die Anospen ausgestredt, Wie ein großer Aronenleuchter, Der die Lichter aufgestedt.

Große weiße Blumen bringen Aus bem grünen Knospensprung, Leuchten wie die Zauberstammen Magisch durch die Dämmerung.

Wenn uns biefe felt'ne Pflanze Duft und Licht auf einmal bot, Enbet fich ihr schönes Leben, Ihre Blüte ift ihr Tob!

Ihres Lebens schönfte Stunde Nahet mit dem Tod heran, Und sie gündet ihre Blüten Nur an ihrem Grabe an. So and treibt mein Derz nur fterbend Lieber voll von Licht und Duft, Die bann als geweihte Kerzen Glühen an ber Liebe Gruft! Eine Blume steht hoch oben Auf bem steilen Felsenrücken. Und mich saßt ein innig Sehnen, Diese Blume mir zu pflücken: —

— "Schöne Blume, lichtumfloffen, Steig' von beiner Burg hernieber! In bem Thale ruft bie Liebe, In bem Thale rufen Lieber.

Holbe Blume, laß ben Aether, Einfam ift's in hohen Zonen; Menschen wollen unter Blumen, Blumen unter Menschen wohnent

Süße Blume, tomm' herunter, Deine Reize laß bir beuten, Und vergönn' mir, beiner Blätter Süßes Rathsel auszubenten." —

- "Theurer Sänger, tann nicht tommen, Kann mein Haupt nur fill bir neigen. Denn ein Fels hält mich gefangen In ben tiefften Burzelweigen.
- Theurer Sanger, tann nicht tommen, Licht und Duft tann ich nur senben, Freier Bote ift ber Aether Ueber Berg und Felsenwänden.
- Theurer Sanger, tann nicht tommen, Doch mit Denten an bir hangen, Denn mein Herz schwebt hoch im Freien, Wie mein Kuft auch ift gefangen!" —
- Und die Blume bleibt verwaiset Einsam auf dem Felsen stehen, Und der Sänger bleibt im Thale, Underwandt empor zu sehen.
- Bis die Blume ist verblichen, Bis die Blätter ihr entfallen, Bis sie auf das Grab des Sängers, Kelsentsesselt, niederwallen!

Froft ift gar ein lieber Gartner, Freundliches hat er im Sinn, Zaubert Blumen mir allnächtlich An die Fenfterscheiben bin!

Traum ist gar ein suffer Gartner, Der es herzlich mit mir meint, Beil mit meines Daseins Blume Jebe Nacht er mir erscheint!

Doch mit erstem Monbesstrahle Lassen beibe ihren Ort, Bon ben Feustern, von ben Augen Nehmen sie bie Rosen fort!

Ach, bie Blume, bie ich träume, 3ft ja Blume felbst aus Gis, Eif'ger Frost halt fie gebannet, Und mein Herz ift liebeheiß! Und die Blumen an dem Fenster Dat Natur ja nur geträumt, Beil sie schlafend baran benten, Daß der Frühling lange säumt? Im gefärbten, bunten Glase Steht ber Strauß verblichen ba, Der mit seinen schönften Farben Unlängst noch bie Holbe sah.

In bem finstern, bunkeln Berzen Steht noch frisch die Rose ba, Die ich schmerzlich schon seit langen, Langen Monben nicht mehr sah.

Täglich wird mit frischem Wasser Bohl bas bunte Glas gefüllt, Täglich wird mit frischen Thränen Auch benetzt bas herzensbilb.

Doch bie Blumen, fie verwelten, Rur bas Bild bleibt ewig hell, Beil ber Thräne Wunberwaffer 3ft geschöhft vom Lebensquell! Bilbe Rosen stehen enge, Dicht gebrängt in meinem herzen, Wohl gepflegt vom heißen Boben, Frisch getränkt vom Than ber Schmerzen.

Wilbe Rofen bir entgegen Blüben, glüben und vergeben; Milbe Lieber bir entgegen Klingen, fingen und verweben.

Meine Lieber, meine Rosen, Wenn bu fie gehört, gesehen, Wollen beibe gar nichts anders, Als verklingen, als vergehen! Klagend, weinend faß ich einsam In bes alten Jahres Bahre, Klagend, weinend fit ich einsam An ber Bieg' vom neuen Jahre.

Und das alte Jahr hat keine Meiner Schmerzen mitgenommen, Mit dem neuen doch find neue, Neue Schmerzen mitgekommen.

Dank euch vielmal, alte Schmerzen!
Dank euch vielmal auch, ihr neuen!
Daß ihr bliebet, daß ihr kamet,
Soll euch wahrlich nicht gereuen!

Will end pflegen, will end warten, Wie im Orient die Gäffe; Mit end theilen und end geben, Was ich hab', das Allerbeste!

- Bill euch mafden, will end baben Dit ben Thranen, bie mich leten, Bill am Morgen und am Abenb
- Euch mein Berg jur Speife feten!
- Bill mit Sang ben Tifc euch würzen, Bang nach morgenlänb'icher Beife, Bill bie Laute Magenb fpielen, Dag euch munbe jebe Speife.
- Eft euch fatt, ibr neuen Somerzen, Eft euch fatt nur auch ihr alten, Beil nur Schmergen treu mir blieben, Bill ich treu an Schmerzen balten.

Wenn ich bir in's flare Auge Manchmal finnend, sehneub seh', Finde ich barin geschrieben Einen Liebesbrief voll Web'!

Wenn ich beine Lilienwange Geistigblaß und leibenb feb', Geh' ich in ben Lilien schlafen Ein gebulbig, heilig Web'!

Wenn ich bann bein schmerzlich Lächeln Um ben Mund, ben holben, seh', Seh' ich b'rin ein Liebesmärchen Boller Leib und voller Weh'!

Wenn ich bann in's Herz, das reine, In das klare Herz dir seh', Seh' ich b'rin die Weberschiffchen, Die stets weben voll dies Weh'! Wenn ich bann vor Schmerz mir selber In das Herz, das wunde, seh', Find' ich Brief und Märchen wieder, Und dich selbst und all bein Weh'! Ein Zauberbing ift all bein Wesen, Und ich verklind' es weit und breit! Ein Zauberbecher ist bein Auge, Es bietet Gift und Seligkeit;

Und Zauberrosen beine Lippen, Balb offen, balb in Anospenschaft, Sie prangen reich im hellen Purpur, Und sind boch milb und schäferhaft.

Ein Zaubernet, von Elfenhänden Ans Licht gesponnen, ift bein Haar, Es flattert frei wie Frühlingslieber, Doch seffelt es und bringt Gesahr.

Ein Zaubertreis ift auch bein Lächeln, Gezogen in ein Lilienbeet, Beil Jebermann bleibt festgebannet, Der in bem Zauberfreise fieht

- Ein Zauberton ist beine Stimme, So silberhell und boch so weich, Beil sie beschwört mit leisem Klange Aus meiner Brust ein Geisterreich!
- Ein Zanberbuch ist beine Seele, Mit gar geheimnisvoller Schrift, So sinnvoll und so leusch verschleiert, Daß nur Magie die Deutung trifft.
- 3ch aber tann bie Zeichen beuten In biefem Buch ber Sympathie, Denn Liebe ift bes Zaubers Zauber, Denn Liebe ift allein Magie.

Ein Meer tenn' ich, ein uferlofes, Richt Klippen bat's, nicht Felfenriffe, Jum Rubbett werben feine Wogen, Und ficher trägt's Millionen Schiffe.

Der himmel ift's, Millionen Sterne Sind wie die Schiffe b'rin erschienen, Und um die Schiffe zieh'n Trabanten, Gleich hellen, fingenden Delphinen.

Und abwärts, an bes Meeres Saume, Da steigt an jebem Abend, prächtig, Des Mondes Leuchtthurm aus ben Fluthen Und flammet warnend ba allnächtig.

Und über biefes Meer zu flüchten, Gibt Glaub' und hoffnung fich'te Rahne, Sie fpannen aus bie weißen Segel Und ziehen bin wie fromme Schwane. D Liebe, tomm'! Die Kähne winten, Sie tragen gern betrübte Seelen; Das Meer ift tar! Die Fluthen lächeln! Der Leuchtthurm läßt ben Weg nicht feblen!

In biefen Rahnen laß uns wohnen, Auf biefes Meer laß uns vertrauen, Wir wollen glauben, wollen hoffen, Bis wir burch's Meer bas Jenfelts schauen ! Hunbert wilbe Rosen find gesproffen Aus ben Riten meiner Herzenswunden, Und ich band sie ihr zum Liebertranze In bes Wundenfiebers heißen Stunden.

Bebe biefer hunbert wilben Rosen Treibt an feinem garten Stengel wieber Hunbert anb're fleine Rosenknospen, Hunbert anb're Knospen fleiner Lieber.

Denn so tief sind diese Herzenswunden, Daß ihr Boden bleibet unergründlich, Und so heiß das Blut in diesen Wunden, Daß es wilde Rosen treibet stündlich.

Doch bie Liebe gablt nicht ihre Thranen, Ihre Kilffe nicht, nicht ihre Lieber, Und ich sollte diese Rosen gablen, Die aus Bunden sproffen gehnsach wieder?! Ungezählt, wie suffes Liebeswünschen, Ungezählt, wie fußes Liebesträumen, Bflud' ich ihr zum Kranze wilbe Rosen Ans bes herzens blumenvollen Räumen! Eiferstächtig, eiferstächtig Ift bas branne Weib: bie Nacht, Beil ber Tag, ihr Ehegatte, Bon ihr ging in seiner Pracht.

Eisersichtig, eifersichtig Ift bas braune Weib, bie Nacht, Darum find bie tausend Flammen Ihr im Busen angesacht.

Eifersuchtig, eifersuchtig 3ft bas braune Weib, bie Nacht, Darum halt mit tausenb Augen Sie um Erb' und himmel Wacht!

Eiferstächtig, eiferstächtig 3ft die Liebe, wie die Nacht, Schlasson, ruhlos, wie die Mutter, Die ein traules Kind bewacht. Eifersüchig, eifersüchtig 3st die Liebe, wie die Racht, Hat im Busen tausend Flammen, Glühend, zehrend angesacht.

Eifersüchtig, eifersüchtig Ift die Liebe, wie die Racht, Ihre tausend Angen halten Ueber Erb' und himmel Wackt,

Eiferstächtig, eiferstächtig Ift die Liebe, wie die Racht, Darum geht fie lauschend, spahend, Eingehüllt in Tranertracht! Frühling tommt, mit gold'nen Strahlen Alopft er an die Bäume an, Und es wird dem Strahlen - Ilingling Blatt und Blüte aufgethan.

Frühling tommt, mit gold'nen Strahlen Rlopft er an ber Berge Thür, Berg und Fels erschließt bie Thüren, Quell und Bergftrom fturzt herfür.

Frühling tommt, mit gold'nen Strahlen Ropft er an die Herzen fein, Und die Herzen alle jubeln, Rufen jauchzend: "Nur herein!"

Frühling tommt, mit gold'nen Strablen Ropft er an mein tranernd Berg, Doch mein Berg, es fagt bem Frühling: "Banble, Frühling, weiterwärts!" Einen Frühling fah ich blüben, Der so holb zur Erbe fant, Daß mein herz aus jebem Gräschen Seinen reinen Rettar trant.

Einen Frühling fah ich blüben, Jebes Blümchen ein Gebicht, Jebes Rosenblatt ein Spiegel Bon ber Holben Angesicht!

Einen Frühling fab ich blüben, Jeber Relch war ein Potal, Jebe Blume eine Base, Und ber Liebe Opferschal';

Jebes Gras ein sel'ger Trinter, Suß bas haupt vom Thau beschwert, Jeber Strauch ein Minnesanger, Jebes Blatt ein Obserberb!

Einen Frühling fah ich blüben, Und er jog in feinem Schooft Einen zweiten milben Frühling, Einen Liebes frühling groß. Jener Frishling ist verschwunden; Und mit jenem Frilhling schwand Auch der schöne Liebesfrilhling, Der in seinem Herzen stand.

Biele Frühling' werben tommen Für bie ewige Natur, Doch bie Liebe und. die Herzen Haben einen Frühling nur!

Einen Frühling hat bie Liebe, Einen Frühling hat bas herz, Darum fagt mein herz bem Frühling: "Banble, Frühling, weiterwärts!" In die Erb' tann ich nicht fteigen, Um zu holen golb'ne Stangen, In bas Meer tann ich nicht tauchen, Eble Berlen zu erlangen.

Doch in's herz ber Auserkornen Stieg ich, wie ein Bergmann, nieber holte mir ben Schat, ben golb'nen, Singend meine Bergmanns-Lieber!

Doch ich tauchte in bie Augen, In bie blauen, finnig tiefen, Um bie Berlen mir zu holen, Die am klaren Boben schliefen.

Schätegraber, Berlenfifcher, Und boch bürftig ohne Gleichen, Bei bem Schate, bei ben Berlen Muß ich barben und erbleichen! Ob die wilden Rosen alle Hertha denn gelesen hat? Ob ihr Auge freundlich weilte Auf der wilden Rosen Blatt? —

Fragt ber Than benn, ob bie Rose Seinen reinen Tropfen stihlt? Fragt ber Zephyr, ob die Wange Wisse, daß sein Sanch sie kihlt?

Fragt ber Frühling benn ble Erbe Ob fie will sein Blittenkleib? Fragt bas Licht ben golb'nen Morgen, Ob ber suffe Strahl ihn freut?

Fragt ber Blütenbaum bie Lufte, Ob fein Duft fie fuß berauscht? Fragt bie Nachtigall ben Borer, Ob er auch ihr Lieb belauscht? Fragt die Schönhett benn das Auge, Ob ihr Zauber es erquickt? Fragt die Liebe benn die Herzen, Ob die Lieb' das Herz beglückt?

Fragt bie Morthe, ob zum Kranze Se ein Brantpaar sie benn slicht? Und so fragen biese Lieber, Ob sie Hertha höret, nicht!

Und so fragen biese Lieber, Ob sie Hertha höret, nicht, Benn mein Herz auch jebes Liebchen Rur allein für Hertha slicht! Biel Gebanken steh'n verworren, Dicht in mir, gleich einer Wilbniß Bauen sich zum bunklen Tempel Um ihr heilig Götterbilbniß!

Jeber Zweig von ben Gebanken, Jebes Blatt an diesen Zweigen, Sie verschlingen sich in Demuth, Zu bem Bildniß sich zu neigen.

Leifes Rauschen, leifes Fliffern Geht burch bie Gebanken Bäume, Lieber find's begrab'ner Tage, Lieber find's begrab'ner Träume!

Rie burch die Gebanken Bilbniß Fällt in mich ein Strahl ber Sonne All mein Licht empfang' ich einzig Bon dem Antlitz der Madonne! Täglich werben bie Gebanken Immer bichter, immer wilber; Täglich wird bas hertha-Bilbniß Immer fanfter, immer milbee!

Täglich werben meine Rlagen Immer lauter, schmerzensreicher; Täglich macht bes Bilbes Zauber Meine Lieber wehmuthereicher.

Und so lieg' ich vor dem Bilbe, In der Wilbnis von Gedanten, Anieend, seufgend, betend, weinend, Ohne Weichen, ohne Wanten! Frühling tommt, ber holbe Stingling! Rommt mit seinem Zauberstabe, Bringet Jebem eine Blume, Bringet Jebem eine Gabe.

Bringet Jebem eine Blüte, Bringet Jebem eine Wonne, Diesem einen Strahl bes Lichtes, Jenem eine ganze Sonne!

Mir nur bringt ber boje Frühling Reine Blumen, teine Bluten, Reine Strahlen, teine Connen, Gar nichts bringt er mir zu bieten.

Doch bie Rose, bie im Winter Ich von Nabem konnte schauen, Führt ber Frühling fort von hinnen, Führt ste fort in ferne Anen Rur ber Winter ift mein Fruhling, Beil er meine Rofen bringet, Und ber Fruhling ift mein Winter, Weil er mir die Rof' entringet.

Holber Winter! golb'ner Ingling! Lieber fing' ich bir jum Ruhme! Romme, fuger Sonnenjungling! Komme mit ber fcbnften Blume!

Und ich manble dir entgegen Dit bem Rlang von Feiergloden, Denn bu bringst die wilbe Rose In bem Tang ber weißen Floden! Biele wandeln breite Straßen Durch die Liebe, durch das Leben, Zwischen freundlichen Alleen, Beg und Pfad find glatt und eben;

Berge finken, Steine weichen, Strom und Abgrund haben Brüden, "Ind das Ziel, es scheint sich selber Ihnen fröhlich nah zu rüden. —

Mir nur find in Leben, Liebe, Angewiesen raube Pfabe, Reine Band, die meine Wege Eines Steinchens nur entlabe:

Einsam, bunkel, steinbefäet Führt mein Weg mich burch bas Leben. Binbet sich burch Reffel Saaten, Nicht ein Blumchen wächst baneben! So auch geht mein Pfab ber Liebe Zwischen Dornen, zwischen Neffeln, Lichtlos, geh' ich, ohne Führer, Schleppend wie in schweren Fesseln!

Dennoch bring' ich qualvoll, raftlos, Ueber Stein und Fels unb Moofe, Denn es blübet zwischen Dornen Eine bolbe wilbe Rose:

Eine Rose, wunderlieblich, Wie der Mond in Sommernächten, Rings umgäunt von rauhen heden, Die mit Stackeln fie umflechten.

Und ich finte, herzerriffen, Blutend bei ber Rose nieber, Sauche burch bie Rosenblätter Selig aus bie letten Lieber.

Bilbe Rose neigt fich nieber, Mit bem haupt, bem fehnsuchtsblaffen, Denn bie Rosen wollen lieben, Benn auch Dornen wollen haffen! Bilbe Rose neigt sich nieber, Auf mich fällt ber Thau vom Blatte, Und ich sterb' im suffen Anblick, Daß sie Thränen filr mich hatte! Reinen Frühling hatte meine Liebe Reinen Lenz mit zarten Blättern, Bishlich tam bes Sommers Schwille, Ueberreich an Bliteswettern.

Keine Derbstzeit hatte meine Hoffnung, Sah sie langsam nicht erblaffen; Sie begrub ber Winter plötzlich Unter Schnee und Eisesmassen.

Liebes. Sommer und nur Doffnungs. Binter Sind bes Bergens Jahreszeiten, Und ich muß burch Eis und Flammen Schweigent bin jum Grabe fchreiten! 109.

"Bilbe Rose, eingegannet, Siehst bu Abenbs, boch im Blauen Gold'ne Lettern nieberschauen, Und ben Brief, ben reich besternten? Briefe sind's bes Weitentfernten!" —

> — "Tranter Freund, bu Beitgetrennter, Siehst du nicht auf Blumenblättern Zartverzog'ne Farbenlettern, Und die Schrift, so kar und finnig? Briefe sind's von mir, ganz innig." —

"Schöne Rofe, reizumfloffen, Sörst bu nicht in Morgenröthen Rachtigallen schmerzlich flöten Durch bie grunen Blatterwände? Grufe sind's, bie ich bir senbe!" — — Tranter Freund, bu Fernverbannter, Hörst bu's Abends leife rauschen, Benn bie Litte alle lauschen Und in Blüten still sich freuen? Griffe sind's bes Bielgetreuen!" —

"Holbe Rose, leibensreiche, Fühlst bu nicht ein Ahnen, leise, Wenn der Schwan die Todtenkreise Singend durch die Wellen ziehet? Sterblied ift's, das zu dir sliehet!'

> — "Trauter Freund, bu Tobesfänger, Fühlst bu bich nicht wehbefangen, Weht um beine naffen Wangen Oft ein Hand wie Geisterschauer? Ift mein Sterbegeist voll Trauer!" —

"Blaffe Rose! blaffe Rose! Barum wirb vom Thränenwasser Deine Bange täglich blaffer? Sind's bieselben Lichtesfarben, Die in Thränen so erstarben?" — — "Trauter Freund, bu Wehmuthjänger, Wenn mein Blatt wird fein verblichen, Und mein Leben mir entwichen, Wird es mir jum füßen Lofe, Dir zu werben Grabesrofe!"

"Run fo tomm', bu Grabesrofe, Beiße Rosen seh' ich prangen, Beiße Rosen auf ben Bangen, Beiße Rosen in bem Haare, Komm' gum Leichenstein - Altare!" — Ein Bäumchen, bas stehet am Gitter Und stredet ben Blittenarm aus, Als möchte bas Bäumchen hinüber, Als möchte bas Bäumchen in's haus!

3ch legte mich unter bas Bäumchen, 3ch wünschte bies Plätzchen zum Grab, Da weinte bas Bäumchen viel Blüten Als Thränen auf's haupt mir berab.

Die Thränen bes Bäumchens, fie fallen Der Holben wohl auf die Hand, Die Thränen jedoch, die ich weine, Sie fallen nur ewig in Sand! Eine weiße, eine rothe Rosenknospe prangten beibe, Eng gebettet in ein Sträuschen, Auf bem Ball an ihrem Rleibe,

Reigten an ben bolben Busen Sits verschämt bas Daupt hernieber, Börten, was ihr Berg gesprochen, Und erzählten mir es wieber.

Beiße Knosp' mit Silberzungen Sagte mir, wie sie gesehen, In bem unschuldvollen Herzen Selber sich als Abbild stehen.

Rothe Knosp' mit Purpurlippen Sagte mir, wie fie vernommen An ben hohen Herzensschlägen, Daß in Lieb' fie sei entglommen. Und Reseba, die immitten Beiber Knospen war gegeben, Sagte mir, wie still in Sehnsucht Stillem Gram fie sei ergeben!

Beibe Knospen und Reseba Müssen mir bas oft noch sagen, Wenn ich komme, täglich, stündlich Stets von Neuem sie zu fragers.

Wieberholen stets basselbe,
Welt und blaß und im Entfärden,
Und ich muß es endlich glauben,
Weil sie's sagen noch im Sterben!

Wie an Blumen Schmetterlinge Schlafenb hängen nach bem Regen, Duftbetäubt, gewittertrunken, Träumen und sich nicht bewegen;

So auch hingen lang' bie Lieber Träumenb mir am vollen Bergen, Duftbetäubt von füßer Liebe, Lebensmub' von bittern Schmergen;

Singen wie gestorb'ne Biniche, Lautlos, mit gebund'nen Schwingen, Eranten fill boch aus bem herzen Luft und Leib jum Liebefingen.

Nun mein herz ift neu ergriffen, Run mein herz ift neu erschüttert, Run mein-herz ift neu burchstürmet, Daß sein Kelch erbebt und zittert; Sind erwacht bie tausend Winsche Und die Lieber aus den Träumen, Und sie flattern durch die Lifte, Kreise ziehend in den Räumen.

Tragen wieber auf bem Hittig Gold'nen Schmelz von Liebeswähnen, Tragen wieber auf bem Hittig Eine gold'ne Welt in Thränen. Frühling tam, und wilbe Rofen Banbelten auf grüuen Begen, Frühling tam, und wilbe Rofen Schoffen fragend mir entgegen.

Nedten mich mit grünen Fingern, Redten mich mit rothen Lippen, Stedten wie die Wurzelmännchen Ihren Kopf aus Strauch und Klippen.

Sah'n mich an mit klugen Augen, Und begehrten Wort und Rebe, Und die Dörnchen alle zupften Mich am Wege, wie zur Fehbe:

— "Hat in beinen off'nen Bufen Sich kein Frühling benn ergoffen? Sind in beinem Berzensgarten Wilbe Rosen nicht gesprossen?" — — "Wilbe Rosen, eurem Herzen Kommt ein neuer Frühling immer, Reuer Than von Hespers Lippen Und vom himmel neuer Schimmer;

"Meinem Berzen tam ein Frühling Ohne Thau und ohne Schimmer, Darum bracht' er wilbe Dornen, Aber wilbe Rofen nimmer!" Abenbs ftanb ich wie ein Steinbilb. Eingeschnürt in Dämmerungen, Die ber Abend und die Baume Schleierhaft um mich geschlungen.

Sah bie Holbe, in bem Garten, Sich zu Blumen lieblich neigen, Und wie Golb in Jaspisblättern Flog ihr Haar in grunen Zweigen.

Und fie schwebte leicht vorüber, Ahnte gar nicht meine Rähe, Und mir schien's im Abendbunkel, Als ob Morgenroth ich fähe.

Bei bem Licht ber kleinen Lampe Konnt' ich in bas Zimmer seben, Sab sie in bas Zimmer treten, Sab sie hin und wieber geben. Bie bie fehnsuchtsvollen Arme Legten um bie Fenfterwänbe, Sich vom Boben aufwärts ringenb, Bäumden ibre grunen Banbe.

Um bas Fenfter schwebten Blumen, Gleich wie Lieber ohne Worte, Wie bie Geifter meiner Lieber Feftgebannt am Liebesorte.

Und so stand ich, awischen Träumen, Zwischen Sinnen schmerzlich ringend, Bis ber Morgen war erschienen, Seine frischen Rosen bringend.

Dann trat ich mit füßer Sehnsucht Aus ber baumumbulten Tiefe, Pflickte von erwachten Zweigen Eine hand voll grune Briefe,

Warf fie an bas Fenfter, wo fie Bei'm Erwachen fie wird feben; — Doch fie wird fie nicht begreifen, Doch fie wird fie nicht verstehen! .In bem Teiche wachsen Blumen, Silbern, wie verwunsch'ne Schwäne, Schwimmen mit bem blaffen Antlith Sehnsuchtsvoll um Schifferlähne.

Burzeln nicht im festen Boben, Burzeln blos in feuchten Bellen, Bie fie auch bas Haupt, bas klare, Gerne zu bem Strand gesellen.

Und fo fouft bu meine Lieber Rur als Bafferblume mahnen, Beil fie leben nur in Zähren, Beil fie wurzeln nur in Thränen! Dornenwunden, spricht die Sage, Die man von ber Rof' empfangen, Schmerzen, bluten nur so lange, Bis die Sonn' ift heimgegangen;

Meines Lebens einz'ge Sonne Ift für mich in Nacht entschwunden. Dennoch bluten, brennen, schmerzen Immer meine Dornenwunden! In bein Berge kochen Flammen, Gluth in seinem Eingeweibe, Außen scheint er fröhlich, lachenb, Angethan mit grünem Reibe,

Glibenb gährt's in seinem Innern, Mart und Knochen zu verglasen, Außen sprießen tausend Blumen In bem Schmelz vom frischen Rasen.

Wirb bas Feuer bann fo mächtig, Daß es ausbricht hell in Flammen, Sammeln sich zum schönen Schauspiel Taufenb Menschen balb zusammen;

Denken nicht an all' die Qualen, Die der Berg in sich empfindet, Wie er unter Kreißen, Aechzen, Unter Schmerz und Gluth sich windet. Und vom Nervensaft bes Lebens, Bon bem Mark ber Eingeweibe, Aus ber Laba machen tänbelnb Sie sich köftliches Geschmeibe. —

— In mir wühlen ew'ge Flammen, In mir fieben rothe Quellen, Sprießen auch in meinem Leben Manche luftig bunte Stellen.

Wirb bie Gluth mir gar zu mächtig, Schlägt fle aus mit wilbem Tofen, Brechen wilb bie rothen Flammen Spriihenb aus in wilben Rosen.

Und ber Lefer pflitcht bie Rosen, Freut sich ihres Farbenspieles, Ihrer Blätter garten Glätte, Und bes schlant gebauten Stieles.

Denkt nicht, bag bie Rosen alle Sind gefärbt im Blut vom Berzen, Daß ihr Duft ift nur ein Seutzer, Ausgehreßt von ew'gen Schmerzen! Racht ift buftfcwill angebrochen, Bauberifch mit blaffen Bangen, Eingehüllt in Silberschleier, Und geschmidt mit Sternenspangen.

Stolz, mit bunkelgrünen Kronen, Stehen Bäume in ber Runbe, Sprechen heimlich viel von Liebe, Bon ber Dichtfunst golb'nen Kunbe.

Blumen stehen wie die Kinber Ihnen lauschend ftill ju Füßen, Zweige neigen sich zuweilen, Sie ju kusen, sie zu grußen.

Und ich fitze in ber Mitte, Zwischen Träumen, zwischen Bachen, Höre Trauerlieber weinen, Höre Brautgefänge lachen. Denn verzaubert ift ber Garten, In ben Blättern wohnen Feen, Lieber wohnen in ben Blumen, Märchen wohnen in ben Seen.

Doch ein Bunber, schön und reizend, Bohnt im weißen Hause brinnen, Ueber bieles Bunber muß ich Ewig beuten, bichten, sinnen. Boefie sucht' ich im Leben, Leben gab bavon nicht Kunbe; Boefie sucht' ich in Büchern, Blätter waren's, seer im Grunbe;

Poesie sucht' ich in Sternen, Fand nichts als vergosb'te Lettern; Boesie sucht' ich in Blumen, Sah von Prosa sie entblättern.

Boesie sucht' ich im Sange Tiesbetrübter Philomese, Hörte nichts als bie Register Irb'scher Lodung in ber Reble.

Blöglich tam aus bunkten Taunen Mir ein Frauenbilb entgegen, Wie ein Morgentraum, ber lebenb Wandelt über Blütenregen; Boefie war's und boch Leben, Menschenkind und Engelsglieber, Bon ben Wangen floß ein Loblied Auf ben schönen Leib hernieber;

Und so ift fle mir erschienen: Poesie mit Zauberschwingen, Poesie ift nur im Lieben, Und nur Lieben lehrt uns Singent Oben stand ich auf bem Berge, Unter mir bas Thal, bas kleine Das wie eine grüne Muschel Meine Berle birgt, die reine.

Sah fie wanbeln in bem Garten, Unter buftig - schwällen Bäumen, Balb im Schatten bunfler Gänge, Balb in freibesonnten Räumen.

Bielmal rief ich ihren Namen, Doch bie Lufte, bie hier wallten Fanden gar so silf ben Namen, Daß fie fich ben Schall behalten.

Pflüdte Blätter bon ben Bäumen Unb beschwerte fie mit Grüßen, Hoffenb, baß ein Zephir frauste Glüdlich fie zu ihren Füßen. Doch fein einziges von ben Blättern Sah bei ihr ich angelangen, Blieben hier und bort in Dornen, In Gestränch und Rlippen hangen.

So gelangt auch nie jur Holben Lieb und Klage meiner Lippen, Bleiben hängen auf bem Wege, An ben Dornen, an ben Klippen! — — Habt ihr einen Baum betrachtet, Durch fein ganges Sein und Leben? Bon bem erften Keimen, Sproffen, Bis ju feinem Gipfelstreben?

Wie er aufschlägt erft bas Auge Schamhaft aus ber grünen Rinde; Wie er mit ben Flatterloden Aufschießt gleich bem süßen Kinde?

Wie er als ein schöner Ausftredt seine jungen Glieber? Bie er treibet buft'ge Blüten, Wie ein Dichterherz treibt Lieber?

Wie er bann als Mann, von Früchten Alle Aefte fich läßt beugen? Menschen labt in seinem Schatten, Sänger birgt in seinen Zweigen? Wie als Greis bann ift sein Scheitel Blätterlos und ohne Sufte, Und die Zweige niederhängen, Wie die Arme ohne Kräfte?

Bie, wenn auch ber Stamm verborrte, Doch bie Burgel frisch geblieben, Die ben Baum mit seinen Zweigen, Blatt und Blitten hat getrieben;

Wie fie zeugt, von end berühret, Ewig noch ein frisches Leben, Wie fie, von dem Beil getroffen, Frische Thränen end wird geben? —

— Sold ein Baum ift meine Liebe, Die gegrünt im Hoffnungsgrunbe, Die gewachsen ift in Sonneu, Die geblüht in schner Stunbe;

Die gepflegt in ihren Zweigen hat ein heer von Nachtigallen, Der nun jehund alle Blätter, Alle Blüten find entfallen; Die entlandt von jeber Hoffnung, Die, — vom Blitzftrahl nicht zersplittert, Dennoch stehet, schmudlos, leblos, Abgestorben und verwittert!

Doch bie Wurzel biefer Liebe, Arm an Frenben, reich an Schmerzen, Lebt noch, taufenbfach verschlungen, Ewig frisch in meinem Perzen;

Kühlet, noch so gart berühret, Behmuth, Leib und Liebes - Sehnen, Und bergießt, wenn ihr sie rihet, Immer noch ben Strom von Thränen. Wer ben Blitftein bei fich filbret, -heißt es in ben Bunberfagen, — Den schon einst ber Blit geschlenbert, Wird vom Blit nicht mehr erschlagen.

Er barf wandern unter Bettern, Unter taufend wilben Bliten, Keiner wird ein Haar ihm fengen, Keiner wird die Haut ihm riten.

Weil ich trage ftets im Herzen, Jenen Blit, ber mich getroffen Aus bem himmel ihrer Augen, Darf ich wohl basselbe hoffen:

3ch barf wanbeln unter Bliten, Die aus taufend Augen flammen, Keiner wirb in's herz mir schlagen Bon ben taufenb Bliten allen! herbft, bich hab' ich einst befungen, Beil bu Frühling mir geworben, Beil bu brachteft meine Rose, Meines Frühlings Blumenorben.

Brachteft fie auch biesmal wieber In bie Stabt, voll Frühlingsschimmer, Doch ift's nicht mehr meine Rose Und bu bift mein Frühling nimmer!

Deigt's uns Frühling, wenn sein Weben Unf're Wang' nicht lieblich fächelt? Deigt's uns Rose, wenn ihr Antlit Uns nicht rofig Liebe lächelt?

Rose ist die Gegenliebe Bu des Frühlings Liebe-Leben, Darum kann es ohne Rose Keinen mahren Frühling geben. Ohne Frühling, ohne Rose Bleibt mir Lieb' und Leben wieber, Kalt und farblos ift's im Herzen, Kalt und farblos sind bie Lieber. Sah fie sitzen in ber Oper, Und sie schien mir blaß und leibend. Sinnend senkte sie das Auge, Meinen Anblid schmerzlich meibend.

Tone raufchten, Tone fcollen, Und fie fangen golb'ne Lieber, Doch aus meinem beißen Auge Fielen Thranen leife nieber.

Und ich mußte mir die Augen Mit der hohlen Sand verhüllen, Denn ich fühlte, daß von Reuem Sie sich stets mit Thränen füllen.

Still faß ich und unbeweglich, Durfte taum bas Haupt bewegen, Denn es tropfte auf die Bruftung Leif' herab ber Thränenregen. Als bie Thrane war verfleget, Konnt' ich einmal nach ihr schauen, Und fle hob ben Bimpervorhang Bon bem Aug', bem atherblauen.

Als ich biefen Wimpervorhang In die Höh' fah langsam gehen, War ein Trauerspiel, ein großes, In dem Auge ihr zu sehen. Rimm mich auf, bu ber Garten, Und ihr Baume, gang entblattert; Rimm mich auf, verlaff'ne hutte, Und bu Lanbe, jest entgöttert!

Steht ihr finnenb, trauernb, klagenb, Weil bie Holbe ench verlassen? So auch sinnenb, trauernb, klagenb, Will ich schmerzlich euch umfassen!

Diefer Boben ist geheiligt, Und geweiht find biefe Bäume, Denn hier lebte meine Liebe, Und hier weilten meine Traume.

Und hier wiegten meine Wilniche Alle fich in grüner Wiege, Und hier übten meine Lieber Alle fich jum Sängerfiege ! Und hier Kang bie Aeolsharfe, Die ich trage in bem Busen, Angeweht und gart burchschittert Bon bem Götterhanch ber Musen.

Und hier liegen auch begraben In ber blätterlofen Salle Meine Liebe, meine Tränme, Meine Binfche, alle, alle!

Und die Banne und die Busche, Und die Sträuche und Gestrüppe, Und der Tannen und der Erlen Bleiche, knöcherne Gerippe

Stehen wie die Trauer-Urnen, Stehen wie die Leichensteine Kalt und schweigend an dem Grabe, Bo ich heiß und innig weine!

Rur am Haus, am Teich, im Garten, An ber Laube auf und nieber, Wanbeln wie die bilftern Schatten Alle Geister meiner Lieber; Denn fie wollen mit ber Liebe Lautlos in bas Grab nicht gehen, Wollen um bas Grab fiets wandern, Bis bie Lieb' wirb aufersteben! Wenn ein Baum will nicht mehr blühen, Wenn die Blätter von ihm scheiben, Muß man in sein Mart ihm Wunden, Wunden in das Herz ihm schneiben.

Und der Baum erwacht durch Wunden Aus der Stumpsheit seiner Kräfte, Und durch Schmerz ersteht er wieder Zu dem blübenden Geschäfte.

Weil ich ohne alle Blüten Stehe in bes Lebens Mitte, Schnitt das Schickfal in mein Leben Tiefe Wunden, tiefe Schnitte.

Darum treiben meine Blüten Aus bem Schmerz, bem namenlosen, Und die Wunden sind die Beete Aller meiner wilden Rosen! Rebet laut nicht, wo die Liebe Liegt in ihrem leisen Schlummer, Tretet sachte auf bas Grabmal, Das bebedet Liebeskummer!

Denn die Liebe hört im Schlafe Und erwacht vom Lüftebeben, Und die Liebe fühlt im Tobe Jebe Mahnung an ihr Leben!

Hat sie auch bas Aug' geschlossen, Sieht sie burch die Augenliber, Habt ihr sie in Sarg geleget, Hebt sie still ben Deckel wieber,

Wenn ein Ahnen, wenn ein Mahnen Ihrer Wonnen sie erreichet, Benn ein Lustbild, wenn ein Schatten Ihrer Schmerzen sie umschleichet, Glaubte felbst, baß mir im Bergen Leife schliefe meine Liebe, Ging um bieses Berg gang sachte, Wie um einen Schatz bie Diebe.

Bat im Stillen bie Gebanken, Ihren Obem anzuhalten, Bat im Stillen meine Muse, Keine Lieber zu entsalten.

Saß an meinem Herzen leise Und bewachte ihren Schlummer, Sprach nicht mit vergangnen Wonnen, Sprach nicht mit bem jetz'gen Kummer.

Blöhlich floß ber Name "Hertha" Durch ber Lüfte flare Welle, Und erwacht war schnell bie Liebe, Und ihr Aug' war fastenbelle.

Und fie sprach mir so wie früher Biel von ihrem Grame wieder, Und sie sprach mir so wie früher In das Ohr viel Klagelieder! Wenn die Sonne ist am Abend Lächelnd, sterbend hingesunken, Sieht ihr Luna nach mit Bliden, Die von Schmerz und Liebe trunken;

Und ber Stern ber Liebe funkelt Ihr noch nach mit reinem Glanze, Und er harret, lieblich leuchtenb, Bis fie kommt im Morgenglanze.

Meine Sonne auch ging unter, Lächelnb noch im Abwärtssinken, Meine Liebe steht am himmel, Ihren Abglanz noch zu trinken;

Und ber Stern ber ew'gen Liebe, Doffnung, mit bem füßen Schimmer, Strahlt allein an meinem himmel, Harret ihres Aufgangs immer. Liebe, ja, bu bift bie Sonne! Kamft mir aus bem Meer von Thränen Beiltest einen Tag voll Stürme, Und versanfft in's Meer von Thränen.

Liebe, ja, bu bift bie Sonne! Birft bebeckt so mannigsaltig Bon Nacht unb Mond und von ber Erbe, Und von Wolken, bielgestaltig;

Dennoch ftrahlst bu jeben Morgen Bie ein helb nach Siegesschlachten, Und ich blide auf jum himmel, Um ju beten, ju betrachten! Liebesschmerzen find wie Bienen, Flattern summend um die Herzen, Flattern, schweben, tommen wieder Mit bem Stich voll heißer Schmerzen.

Während sie so stechend flattern In bes Herzens off'ne Zelle, Legen sie den Liederhonig In des Stachels Wundenstelle. Beiß benn nicht voraus bie Rose, Schlummernb in bem Schooß ber Erbe, Daß im Leben sie von Dornen Stachelreich empfangen werbe? —

Weiß benn nicht voraus die Rose, Eh' sie noch ber Erd' entsproffen, Daß im Leben ihrer harren Reif und Nebel, Blitz und Schlossen? —

Weiß benn nicht voraus die Rose, Daß fie muß am Strauche sterben, Ober daß fie rauhe hände Filhlios brechen und verberben? —

Weiß benn nicht voraus die Rose, Die an schöner Bruft uns blenbet, Daß sie wird hinweggeworfen, Wenn ber Ball und Tang geenbet? — Dennoch bringt fie aus ber Erbe, Dennoch eilt fie in bas Leben, Dennoch brängt fie's, Duft unb Farbe Allen Stilrmen preiszugeben;

Dennoch schwillt's in ihren Abern, Und sie sprengt die Knospen-Spangen, Dennoch aus ber grünen Kammer Ereibet fie ein suß' Berlangen.

So auch weiß voraus die Liebe, Eh' fie treibt aus tiefem Herzen, Daß im Leben ihrer warte Aur ein Dornenfranz von Schmerzen;

So auch weiß voraus die Liebe, Eh' den flummen Mund ste sprenget, Daß die Zukunst voller Schlossen Ueber ihrem Haupte hänget;

So auch weiß voraus die Liebe, Eh' fie spricht in lauten Rlagen, Daß die Lilfte fie an Alippen Und an taube Ohren tragen. So auch weiß vorans die Liebe, Wenn sie auch wird jetzt beglüdet, Daß sie bald wird weggeworsen Wie ein Kranz, der nicht mehr schmüdet:

Dennoch treibt fie aus bem Bergen Ihre ungetheilten Flammen, Und fie schlagen unauslöschlich Ueber Glück und Leib jusammen;

Dennoch bricht fie ans bem Bergen Ohne Zagen, ohne Zittern, Gilt entgegen, unbeschirmet, All' ben Stürmen und Gewitteru!

Dennoch hat fie ihre Kranze Rur ber Eing'gen ausgebreitet, Wie fie auch mit ftolgem Schritte, Sie gertretenb, b'rliberschreitet! Tausend Schmerzen fühl' ich ftündlich Ungestüm an's Herz mir schlagen: "Laß hinaus uns in das Leben, Gib uns Wort' zu lanten Klagen!" —

Und ich Neide Tie in Tone, Sille fie in weiche Worte, Und fie ziehen, weinend, Nagend, Aus bes herzens off'ner Pforte.

Denn ein Schmerz erträgt fich leichter, Gibt im Wort er von fich Runde, Und bie Luft, fie tann nicht heilen, Aber tublt bie heiße Wunde!

Rur ein eing'ger Schmerg, ein großer, Bleibt im Bergen mir berschloffen, Er begehrt nicht Luft und Worte Wie die andern Schmerzgenossen: Sitt allein, von Krampf gefeffelt, Und zum Knäul zusamm'gezogen, hat fich an bes Herzens Wänben Stumm und burftenb feftgesogen.

Bie ein Krebs, mit scharfen Scheeren, Sigt er in bes herzens Krone, Schneibet ein mit taltem Blute, Schneibet ein mit taltem Hohne.

Und ich möchte seinen Namen Meinem Schatten selbst nicht nennen, Und ben eigenen Gedanken Es verwehren, ihn zu nennen.

Wie ber Mann mit Eisen Maste, Seinen eig'nen Laut behütenb, Sitt er in bem Berggefängniß, An sich nagenb, lautlos wüthenb! Rur bie Wolken, bie gang niebrig, Wanbern schnelle und vergeben, Doch je böher schwebt bie Wolke, Defto länger bleibt fie fteben;

Nur bie niebern Erbenschmerzen Ziehen fort nach furzer Dauer, Ewig schwebt an unf'rem himmel höchfter Schmerz und böchfte Trauer! Auf saphirner, blauer Boge Schifft ber Schwan bes Monbes sachte, Sanft erröthet bann bie Wolle, Denkenb, bag er übernachte.

Doch ber Schwan muß weiter ziehen, Und mit schmerzlichem Behagen Beicht die Wolke fiill zur Seite Und vergeht in leisen Klagen.

Und bem Monde flets zur Seite, Der die Ruhe nimmer findet, Schifft die blasse Liebeswolke, Bis er westwärts gang verschwindet.

Dann ergießt sie ihre Thränen Auf bie bunkle Erbenaue, Daß ber Tag, ber Thränenspötter, 3hr verweintes Aug' nicht schaue. Lieb' hat eine wilbe Tochter, Selbstgezeugt und selbstgeboren, Selbstgefäugt und großerzogen, Sich aur Kräntung selbstbeschworen.

Lieb' hat eine wilbe Tochter, Die ihr folgt auf jebem Schritte, Die in Dornensaat verwandelt Ihrer Mutter Blumentritte.

Lieb' hat eine wilbe Tochter, Webe, wen fie hat umfangen, Eifersucht, mit Geierkrallen! Eifersucht, mit Natterzangen!

Gift wird ihm aus Wein und Schlummer, Und sein Zuder schmedt ihm sauer, Seine Erbe hat nicht Blumen, Und sein Himmel ist kein blauer! Seine Racht bat feine Sterne. Und fein Frühroth feine Tage. Seine Thranen feine Rublung. Reinen Antlang feine Rlage.

Seine Rube fein' Erquidung, Reine Taufdung feine Traume, Seine Boffnung, feine Bunfche Reine bellen Burpurfaume!

An ber Rette, auf ber Lauer . Lebt er ewig unter Bittern, Rüttelt ewig an ben Worten. Ruffen, Schwüren, wie an Gittern :

Lieb' bat eine wilbe Tochter! Wer ber Mutter fich ergeben, Der verschreibt ber wilben Tochter Schlaf und Traum und Blut und Leben!

Jum Geburts- und Namenstage Des geliebten holben Kinbes, Ift es suß, fich auszusinnen Reuen Reiz bes Angebindes;

Sei's ein Bilboen, sei's ein Blümden, Sei's ein Kreuzden, Mein und golben, Sei's ein Blättden, das beschrieben Mit dem Namenszug der Holben;

Sei's ein Buch, bas zart gebunben, Und bie Stelle, die fich eignet, Durch ein fleines Rosenblättchen Eingeleget und bezeichnet!

Solches fuges Liebefinnen Raubten mir die Ungludssterne, Steh' an solchen golb'nen Tagen Beit von ibr und einsam ferne! Nur bes Nachts fteh' ich am Fenster, Wo die Holbe liegt im Schlummer, Bet' empor mit heißen Thränen: Heiß vom Wanbern, matt und burstenb Kam ber Zephyr, müb' am Abend, Bat bie Blumen in bem Garten Um ein Tröpschen Thau, so labend.

Bat die Rose, ihm zu neigen Ihren Thaukelch an die Lippen, Sie sagt: "Schmetterlinge kamen Schon am Morgen, ihn zu nippen." —

Sing zur ftolzen Tulipane, Ihren Thau hinwegzuschlürfen, Tulpe sprach: "Die eig'nen Gluthen Allen Thau wohl selbst bedürfen."

Kam zur Lilie, rein und filbern, Aus bem Kelche Thau zu trinken. Lilie frömmelt: "Meine Blätter Ließen talt zur Erd' ihn sinken." — Ram zum Strand, bem langgelodten, Den ber Morgen reich begoffen, Diefer lächelt: "Alle Tropfen Sind im eig'nen Haar zerfloffen." —

Und zum Beilchen, bas am Boben Tief im Grafe stand verborgen, Trat der Zephpr, spät, sie bittenb, Ihm ein Tröpfchen Than zu borgen.

Und das Beilchen sprach in Demuth: "Hoher Herr, ich kann bir bienen, Denn an meinem Blatte naschten Schmetterlinge nicht und Bienen.

"Und ein Tröpfchen Thau, ein kleines, Das sich in mein Blatt gebettet; Hab' ich einsam und verborgen Bor bem burft'gen Strahl gerettet;

"Billft bu's trinken, ift's gegönnet, Sei's genommen, wie gegeben, Bas ein Beilchen kann gewähren, Das gewährt's vom Herzen eben!" Und ber Zephyr bin ich selber, Muß von einer Blum' gur andern, Liebeburstend, liebesuchend, Um ben Than ber Liebe wandern!

Lilien, Rojen, Tulipanen, Ralte, Eitle und Koketten, Ihnen bienen Than und Liebe Nur als Prunk und Schling' und Retten

Wo werd' ich bas Beilchen finben, Das erblühend, still verborgen, In sich trägt ben Than ber Liebe Aus des Herzens gold'nem Morgen;

Das bescheiben, sanften Sinnes, In sich trägt ben Friedensbogen, Das von jedem Fant ber Winde Nicht jum Tanz wird aufgezogen;

Das gehillt in Scham und Demuth, Duft ergießt im kleinen Kreise, Das bem Liebeburst'gen neiget Seinen Kelch, und lispelt leise: "Bills bu's trinken, ift's gegönnet, Sei's genommen, wie gegeben, Bas ein Beilchen kann zewähren, Das gewährt's vom Herzen eben." Winter bringt ihr Tanz und Freuben, Winter bringt mir Weh und Kummer, Kurze Tage, lange Sehnsucht, Lange Rächte, kurzen Schlummer!

Lange Nächte wie bie Riefen, Lange Nächte wie Gespenster, Jagen mich ans Bett und Schlummer, Zerren mich an alle Fenster.

Bagen rollen, Bagen raffeln, Jagen bin und her jum Balle, Und ich seh' im Geist fie prangen, Reizgeschmildt, in hoher Halle.

Seh' umgeben fie von Geden, Bon ber hirnversagten Rotte, Die fie macht zu ihrer Göttin Und ben Tanz zu ihrem Gotte. Sch' fie fliegen burch bie Kreife, Balb mit Jenen, balb mit Diefen, Seh' fie burftig in fich schlürfen Hulbigungen, fab' erwiefen !

Frijche Rosen auf ben Bangen, Blumen in bem Haar, bem losen, Scheinen wehmuthsvoll zu fragen: "Dentst bu nicht ber wilben Rosen?"

Und fie fenten ihre Blätter, Grämen fich für meine Sorgen, Beibe find fie d'rum verblichen Und verwelft am andern Morgen! Ich besith' ein Blatt ber Holben, Wie hab' ich bas Blatt bekommen? Sie hat mir es nicht gegeben, Ich hab' ihr es nicht genommen.

Auf bem Blatte steht ihr Name, Dat für mich fie ihn geschrieben? Ift bas Blättchen mit bem Namen Ungefähr im Buch geblieben?

Nein, fällt boch kein Blatt vom Baume, Wenn's bem himmel nicht beliebe, Und so fiel dies Blatt mir sicher Aus bem himmel ihrer Liebe! Abends treiben weiß und eisig Wilbe Rosen an den Scheiben, Die aus Fenstern und ans Herzen Gluth und Frost verbunden treiben!

Schlingen um bas Glas bie Stengel, Wie bie fehnsuchtsvollen Arme; Legen an bas Glas bas bleiche Antlitz, wie im Liebesharme.

Und ich gebe, fie ju pflegen, Sie mit Thranen ju begießen, Bis, von meinem Schmerz gerühret, Sie in Thranen felbft gerfließen! Wie ber Busch einst ftanb in Flammen, Und sich bennoch nie verzehrte, Beil er brannte filr ein Wesen, Als bas Einz'ge, Hochverehrte;

So auch steht mein herz in Flammen, Unberzehrt in Gluth und Fener, Beil's entbrannt ift für ein Befen, Einzig, heilig, hoch und thener! Barte Früchte, Rosenknospen, Will man lange frisch sie hegen, Muß in Essig und in Säure Und in Salze man sie legen.

Barte Neigung, Liebesknospe, Bleiben frisch für's ganze Leben, Werben sie mit Hohn und Kränkung Und mit Stachelwort umgeben! Wie ich Gott verehre innig, Nicht nur wenn er Glück mir fenbet, Wie ich liebenb zu ihm schaue, Wenn er Weh und Schmerz mir senbet;

Wie ich aus bem Staub ihn liebe, Und vergeh' in ftiller Demuth, Benn er gurnet und mich heimsucht Mit bes Lebens tiefster Behmuth;

Wie ich bennoch vor ihm kniee Und in Thränen zu ihm bete, Wie er auch, in weiser Fligung Meine Erbensaat zertrete;

Wie ich ftets, gestärkt im Glauben, Seinen Namen halt' geheiligt, Wie er auch mit Leib und Trübsal Mich zur Stunde hat betheiligt;

- So vereht' ich fie, bie Hohe, Richt nur wenn fie mir gewogen, So vereht' ich fie, bie Reine, Selbst wenn Jorn ihr Aug' umzogen.
- So auch lieb' ich fie mit Inbrunst, Richt nur wenn sie Lieb' mir spenbet, Selbst wenn sie bas Haupt, bas fromme, Grollend, gurnend von mir wendet.
- So mein Beten und mein Singen Ift geweiht ber Engelgleichen, Mag sie auch von Gunst und Hoffnung Richt ben kleinsten Strabl mir reichen.
- So and weinenb, auf ben Anieen, Lieg' ich stets, an sie zu benten, Mag sie auch so Herz als Ange Unerbittlich von mir lenten!

Reich an Schmerzen ift bie Liebe, Und an Leiben, bie uns qualen: Wer vermag es, fie ju nennen? Wer vermag es, fie ju jablen?

Schmerzlich ift es, heiß zu lieben Und nicht finden Gegenliebe; Schmerzlich ift's, geliebt zu werden, Wenn man ohne Hoffnung bliebe:

Schmerzlich ift es, von ber Theuren In die Ferne fortzugehen, Schmerzlich ift's, in ihrer Rabe Beilen und fie boch nicht feben!

Schmerzlich ift es, von ber holben Bitterlich verkannt fich wiffen, Schmerzlich ift es, jebes Mittel Bur Erflärung ftets vermiffen! Schmerzlich ift es, zu erfahren, Daß man unferthalb fie trantet; Schmerzlich ift's, wenn Haß und Bosheit Unferthalb mit Gift fie trantet!

Schmerzlich ift's, wenn fie aus Kummer Luftbarkeit und Feste meibet, Schmerzlich ift's, wenn fie als Opfer Sich ju Kest und Balle Meibet!

Doch das Schmerzlichste der Schmerzen, Tief in's Herz und Leben schneibend, Ist: die Theure trank zu wissen, An Gefühl und Körper leidend,

llnd bei ihr nicht weilen können, Sorgiam, pflegfam, wachsam immer, Horchend auf bes Obems Weben, Spähend nach bes Blides Schimmer!

Fragend alle Augenblide:
"Herz, mein Herz, willft etwas haben?"
Stets beschäftigt, fie zu warten,
Sie zu pstegen, fie zu laben;

Ihren Schlummer zu bewachen, Ihren Pulsschlag abzuzählen, Ihren Seufzern abzulauschen, Was im Traume sie mag quälen;

Ihr ben Labtrunt felbft ju reichen, Selbst bas Riffen recht zu legen; Denn so fanft, wie Hand ber Liebe, Kann Berwandten-Hand nicht pflegen!

Ferne fein, wenn trant bie Theure, Ferne gittern, ferne beben, Ift ber bochfte Schmerz ber Liebe, Ift ber bochfte Schmerz im Leben! Krant am Körper, trant am Herzen, Bin im Hause ich verschlossen; Schmerz und Klage, Leib und Sehnsucht Meine einzigen Genossen!

Schmerz und Rlage, Leib und Sehnsucht Gehen mit mir auf und nieber; Schlasen eng mit mir im Bette, Und erwachen mit mir wieber.

Schmerz und Klage, Leib und Sehnsucht Nehmen sich zu jeder Stunde Träume, Märchen und Gebichte Bon ber Holben aus bem Munbe!

Schmerz und Klage, Leib und Sehnsucht, Weilet stets in meiner Nähe, Daß die Theure, Bielgeliebte Euch bei sich nur niemals sähe! Slodenblumen in bem Garten Heben aufwärts blaue Becher, Angefüllt mit süßem Thaue, Morgenwein für frühe Zecher!

Erster Becher! Rettarreicher! Will auf einen Zug bich leeren, Meiner Holben, meiner Sitsen, Meiner Hertha hoch zu Ehren!

Wie bein Than, so rein und helle, In bem Kelch und auf ben Dolben, Ift bas Herz ber Bielgeliebten, In bem Leib, bem lieblichholben!

3weiter Becher! Tropfenvoller! Sei auf Pertha's Gunft getrunken, Die, wie Than in beine Blätter, 3ft vom himmel mir gesunken! Dritter Becher! Frischgeftulter! Sei geleert auf Bertha's Treue, Beil bu bffnest beine Blätter Einmal nur und nicht auf's Reue!

Bierter Becher! Funkenheller! Laß auf Hertha's Gruß bich nippen, Weil bein Berg tont wie bie Glode, Und boch schweigsam beine Lippen!

Fünfter Becher! Bu ben Bieren Sei gefügt ber allerlete, Sei gebracht ber letten Thräne, Die um mich ihr Ange nette!

Wie die Strahlen schöner Tage, Die den Than vom Blatte saugen, Mögen Strahlen schöner Tage Trodnen ihre nassen Angen!

Wie du, thauberaubt, ben Becher Leer und well dann sentst zur Erbe, Umgestürzt und ohne Inhalt, Bünschend, daß es Abend werde; Sent' ich auch mein Haupt zur Erbe, Da mir Than und Sonn' genommen; — Morgen, Mittag find vorüber, Abend ift's und Nacht wird kommen! Wenn ber wilben Rose Blätter Abgefallen und verblichen, Steht die hagebutte trauernb Um ben Reiz, ber ihr entwichen.

Sehnsuchtsglübend, tieferglommen, Dunkelflammend ift ihr Wesen, Denn sie benkt voll Gluth ber Stunde Wo sie Rose ist gewesen!

Wenn ber Lieb' in meinem Bergen Anch bie Blätter find entfallen, Steht fie bennoch buntelglübenb In bes Bergens tiefften hallen.

Sehnsuchtsglübend, tieferglommen, Dunkelstammend ift ihr Wesen, Denn sie benkt voll Gluth ber Stunde, Wo die Blätter frifch gewesen!

\*

Glaubt ihr, weil fie mein nicht achtet, Weil fie mein gebenkt nicht wieber, Sei versiegt auch meine Liebe, Sei versiegt ber Onell ber Lieber?

Ift benn Lieb' ein thöricht Mädchen, Das zur Gegenlieb' will gehen, Wie zum Spiegel, um sich selber Rückgestrablt aus ihr zu sehen?

Liebe ist ein finnig Mäbchen, Blumen in die Fluthen streuend! Zwischen Träumen, zwischen Wachen Dieses Spiel nur stets erneuend!

Ob die Fluth ihr lieblich Bildniß Liebempfänglich wiederstrahle, Ob fein Zug von ihrem Wesen Anf ber kalten Fluth sich male, Streut fie ihre Blumen alle Dennoch in die Fluthen nieber, Singet fie ben blauen Wogen Dennoch ihre schönften Lieber,

Weil ein Zauber fie besangen, Sehnend in die Fluth zu schanen, Weil ein Reiz, ganz unbegriffen, Wohnet in den Wasseranen!

Meine Lieb' ift sold, ein Mäbchen, An bem Strome ber Gefühle, Lugend in die Zaubertiese, Schmachtenb nach ber frischen Klible;

Und so streut sie ihre Blumen Alle in die Fluthen nieder, Und sie singt ben kublen Wogen Alle ihre schönften Lieber! Schmeichelwort und frische Klänge, Lob und Preis und Hulbigungen, Süge Briefchen, golbberanbert, Zierlich ineinanbgeschlungen,

Sinn'ge Gaben und Devifen, Und Gebichthen, gart empfunden, Rühlen wohl, boch heilen nimmer Meines herzens tiefe Bunben.

Schmeichelwort war einst mir theuer, Weil ich's ihr konnt' wiederbringen, Frische Aranze nahm ich gerne, Ihr sie in das Haar zu schlingen;

Süße Briefchen las ich gerne, Weil an sie babei ich bachte, Und Gebichtchen nahm ich gerne, Weil ich ihr fie neckend brachte! Lob und Preis und Hulbigungen Baren mir willtommen immer, Beil auf sie von ihrem Lichte Fiel zurück ber schönfte Schimmer.

Mun mein Garten ift verwiftet, Und geftürzt bie Blumenhallen, Mun mein Lieben ift zerschuitten, Run mein Leben ift zerschlien,

Nun was sollen Hulbigungen Einem Dasein, bas getöbtet? Nun was soll ber bleichen Wange Krischer Kranz, vom Licht geröthet?!

Nun was sollen Schmeichelmorte Einem tobten, tanben Herzen Nun was sollen suße Brieschen Einer Brust voll bitt'rer Schmerzen?

Wartet mit ben frischen Kränzen, Bis die Tobtengräber harren, Wartet mit bem Schmeichelworte, Bis sie Erbe auf mich scharren! Alles tobt! Natur und Schöpfung, Und bes Tod's gedacht' ich eben, Da begegnet mir im Geben, Lebensfrisch, mein eig'nes Leben!

Meines Wefens einzig Leben Kam entgegen mir gegangen, Lebenslichter in ben Augen, Lebensrofen auf ben Wangen.

Meines Lebens einzig Wefen Ging vorüber mir zur Seite, Lebenshimmel, Lebensengel Gaben ihr ein frei Geleite!

Meines Wesens einzig Leben Und mein Leben ber Gebanken Ging vorbei und sah hinüber, Bill nicht grüßen, will nicht banken. Meines Wesens einzig Leben, Recht haft bu, ben Gruß zu meiben, Tobte sollen nicht mehr grußen, Wenn sie von bem Leben scheiben! Als ich reifte fort von hinnen, Borwärts aus ben Beimatsschranken, Flogen rüdwärts Bunsch und Sehnsucht, Flogen rüdwärts bie Gebanken.

Als ich weilte in ber Frembe, Zogen mich zu Heimatsschranken, Unablässig, unermüblich, Bunsch und Sehnsucht und Gebanken!

Als ich sehnend wieberkehrte Rüdwärts zu ben heimatsschranken, Flogen vorwärts Wunsch und Sehnsucht, Flogen vorwärts bie Gebanken!

Geht nicht von mir, Bunsch und Sehnsucht! Geht nicht von mir, ihr Gebanken! Wo ihr hinwollt, wo ihr hineilt, Sind versperrt die Herzensschranken! Schmerz und Lieb' sind selt'ne Freunde, Nähren beibe sich vom Herzen, Süßer Schmerz nährt bitt're Liebe, Süße Lieb' nährt bitt're Schmerzen.

Schmerzenslieb' ist barum wonnig, Beil sie ihrem Lebenszecher Wehmuthsüßen Gram trebenzet Selbst im vollen Wermuthsbecher.

Liebesschmerz ist barum wonnig, Weil er hält im Salz ber Thränen, Ewig frisch bas Liebeleben, Liebesluft und Liebessehnen! Auf ben Zweigen, die fich traulich Um ber holben Fenster schmiegen, Seb' ich grune Anospentöpfchen Schalthaft sich jum Fenster wiegen

Grüne Blättchen, wie bie Sandchen, Ringsbesetht mit Demant. Tropfen, Scheinen fich herauszuringen, Um an's Fenfter anzuklopfen.

Frith am Morgen eilt ber Flieber, Beiße Blätter frisch zu treiben, Gleich als wollt' er auf ben Blättern Sitzes Wort an's Liebchen schreiben.

Blumen mit verliebten Augen, Und Citron' mit Gluthenblicken, Bollen burch die Fensterscheiben Gruß und Hulbigung ihr schicken. In ben Zweigen, bie ben himmel Ihres Fenfters mir verbuftern, Hör' ich tausend off'ne Blüten Still von ihrer Schönheit fluftern.

Und ich eile, Lieberblätter An die Fenster ihr zu ftreuen. Mögen sie wie Blumenblätter Ihres Lichtes fich erfreuen! And ber Daß ift eine Speise, Die ein Berg tann reich ernähren, Will ihr Gott bie Lieb' nicht laffen, Mog' er ihr ben Daß gemähren.

Möge fie im tiefsten Herzen Dich so töbtlich, seinblich haffen, Gleich als ob ihr Haß an Größe Deine Lieb' zurfick wollt' laffen!

Mög' fie alle tiefen Qualen, Die um's herz fich ftets mir winben, Als die süßeften Gefühle In der tiefften Bruft empfinden!

Mög' fie alle meine Thränen, Heiß geweint in öben Nächten, Sich als lebensfrohe Perlen In die gold'nen Loden flechten! Mög' fie alle Schmerzenslieber, Ans ber Seele mir geschnitten, Lächelnb hören, wie ein Märchen In ber luft'gen Kinber Mitten!

Dann erst find mir Schmerz und Thrünen Und die Lieber hochwilllommen, Beil sie meiner ewig Thenern Doch ju Luft und Kurzweil frommen! "Liebe, haft Du benn geschlafen? Liebe, lagst Du benn im Schlummer? Daß Du schwiegst von Liebeswonne, Daß Du schwiegst von Liebestummer?"

Nem, nicht Schlaf hat meine Augen, Noch ber Schlummer je umflossen, Wach war ich und sah und hörte, Wenn die Wimper auch geschlossen!

Zwischen Wachen, zwischen Träumen Fühlte ich ein peinlich Drüden, Auf bem Herzen lag's mir töbtenb Wie ein Alp und Bergesrüden;

Unholb kam und böser Zauber, Bamppr kam, mein Blut zu saugen, Aengstlich lag's auf meinem Busen, Gräßlich schwamm's vor meinen Augen. Bollte biefem Alp entfliehen, Konnte nicht ein Glieb bewegen, Bollte weinen, wollte fingen, Konnte nicht bie Lippen regen.

Bis ich wieber fie gesehen, Bis ich ihren Laut vernommen, Da bin ich aus Alp und Starrsucht Wieber zu mir selbst gekommen;

Richt erwacht und nicht ermuntert, Nur dem wachen Alp' entronnen, Wein' ich wieder, fing' ich wieder Liebesschmerz und Liebeswonnen! Auf bem Lilienblatt ber Wangen Stehen Büge, holb verschlungen, Bunbersame Hieroglyphen, Bon bem tiefften Sinn burchbrungen;

Annen finb es, mag'iche Zeichen, Bon bem blinben Gott geschrieben, Bom Geheimniß stiller Sehnsucht, Und vom Gram und Leib im Lieben.

Und ber hierogluphen . Schlüffel, Der fie löft gur offnen Runbe, Liegt im See von ihren Augen, In bem tiefen, blanen Grunbe!

Thran en find bie Aunenschliffel, So die Bunberschrift erschließen, Doch fie brauchen tann nur Jener, Dem die Thränen liebend fließen! Weil sie fließen mir die Thränen, Weil ihr Ang' mein eig'nes Wesen, Kann ich in den Bunderzügen Wie im off'nen Buche lesen! Wilbe Rosen, wilbe Rosen Stehen üppig am Gehege, Kommen sicher, mich zu grüßen, Rechts und links auf meinem Wege.

Kommen weiß und roth gekleibet, Wie die Kinder hergegangen, Mich als ihren Lieberfürsten Unterthänig zu empfangen.

Wie sie grüßen, wie sie nicken, Wie sie sich so lieblich neigen! Und mich treibt es, aus bem Wagen Zu ben Kindern ansznsteigen.

Griff' ench vielmal, wilbe Rosen, Griff' euch vielmal, liebe Kinber; War euch immer holb gewogen, Bin es jeho auch nicht minber. Sab' euch in ber Bruft getragen, Als ich Liebesglud gefungen, Sab' euch in ber Bruft getragen, Als mein Lieb von Web erkungen.

Eure Blätter wurden einftens Freundlich mir jum Sangerorben, Und ber Stich von euern Dornen Ift jum Lieberquell geworben.

Seht mich nicht mehr an so fragend, Und begehrt mehr keine Lieber; Nur ben Rosen kommt ein Frihling, Doch ben Dornen keiner wieber.

Weil nun von ben wilben Rosen Rur die Dornen mir geblieben, hat der Frühling teine Lieber Aus bem Dornenstrauch getrieben! An bem ftillen Fest ber Gräber, Ferne von bem Grab ber Meinen, Konnt' ich nur ein Grab besuchen, Rur an einem Grabe weinen!

Auf bem Grabe meiner Liebe Lag ich, voll von bittern Schmerzen, Auf ben beifen Bangen brannten Tief entglomm'ne Trauerlergen!

Einen Kranz von wilben Rosen, Einen Tobtentranz voll Lieber, Einen Kranz voll Thränenpersen Legt' ich auf bas Grab bann nieber!

In mir liegt bas Grab ber Thränen, Diefer ew'ge Schmerzengeber, Und ich fei're all' mein Leben, Gramerfüllt, ein Fest ber Gräber! An biesem Bache will ich ruh'n, An biesem Bache steht ein Baum; Denn ein Lieb wohnt in bem Bach, Und im Landzelt wohnt ein Traum.

Das Lieb fingt aus bem Bach, Bon Hertha ein Gebicht: Der Traum maßt aus bem Laub Mir magisch ihr Gesicht.

Und wer ben Bach verstehen will, Muß lieben so wie ich, Und wer ben Baum verstehen will, Muß träumen so wie ich! Bolle, Bolle, vielgestaltig, Siehst aus wie ein Kahn! Land' bei Liebchen an, Bring' ihr Gruß, silben Gruß!

Wolke, Wolke, vielgestaltig, Siehst aus wie ein Pfeil! Bitte bich febr, eil', Bring' ihr Gruß, filgen Gruß!

Wolke, Wolke, vielgestaltig, Siehst aus wie ein Fisch! Schwimm' hinunter, frisch! Bring' ihr Gruß, süken Gruß!

Wolke, Wolke, vielgestaltig, Siehst aus wie ein Strauch! Dust'ger Bote, hauch' Ihr hin ben Gruß, sugen Gruß! Bolte, Bolte, vielgestaltig, Das ist gar zu arg! Siehst aus wie ein Sarg! Bring' vom Sarg ihr ben Gruß! Um mich ichlagen Rachtigallen Unter Blätterhallen; Um mich gieben Schmetterlinge 3bre Blumen . Ringe ; Um mich murmeln flible Bache Ihre Schlaf : Befprache ; Rur ich fite ohne Worte An bem Bauberorte. Denn bie Rnospe, lichtumfloffen, Brifd vom Than begoffen, Will nicht boren meinen Jammer In ber grünen Rammer, Will mir nicht entgegenbluben, Richt bem Ret entfliehen, Bill nicht Liebesblume merben. Mir nicht Blume werben!

Baum fragt nicht, ob seine Frlichte Je gewinnen Lieb' und Dant! Rose fragt nicht, ob bie Bienen Loben ihren Duftetrant! Demant fragt nicht, ob sein Funkln Anerkennt bie finft're Welt!

Sonne fragt nicht, ob ihr Strablen Wirb erkannt vom himmelszelt! Und mein herz mit seiner Liebe, Und mein Lieb mit seinem Sang, Fragen keines, ob von Beiben Eines sich ihr herz errang!

## 163.

### Sallftäbter See.

Der See!
Der See!
In Herzen steht ein See,
Und ruht der See, zur guten Stund',
Sieht man hinad bis auf den Grund.
Der See ist klar, der See ist rein,
Der himmel scheint so hell hinein,
Und wer bem See sich andertraut,
Sein eig'nes Bildniß in ihm schaut,
Denn "Liebe" wohnt, die holbe Fee,
Im See,

Der See! Der See! Im Herzen steht ein See, Und wenn der See ist sanst bewegt, Bon Bunsch und Sehnsucht angeregt, Dann bunkelt fich bie Fluth gemach, Die Bellen murmeln leise: ach!
Das Bilb, bas man ben Bellen gab, Das gleitet bebend auf und ab,
Wie hoch und tief die Well' auch geh'
Bom See,
Bom See!

Der See!
Der See!
Im Derzen steht ein See,
Und wenn ein Sturm ben See zerschäumt,
Wenn jebe Welle hoch sich bäumt,
Wenn wild die Fluth an's User schlägt,
Die tobte Lieb' an's User trägt,
Und aus des Perzens offnem Spalt
Die Tiefe gähnet, öb' und kalt,
Dann wohnt der Schmerz, dann wohnt das Bet
Im See,

3m tobten Gee!

#### Gofauthal.

Natur, ich sah Dich mit bem Ang' ber Freube, Du lachtest mir und Deine Wangen glithten; Natur, ich sah Dich mit bem Ang' ber Liebe, Du lachtest mir und Deine Blumen blüthten; Natur, ich sah Dich mit bem Ang' ber Wehmuth, Du lachtest mir und Deine Bögel sangen; Natur, ich sah Dich mit bem Ang' bes Kummers, Du lachtest mir und Deine Böche klangen! Um Dich geht Schmerz und Weh und Pest und Tob, Das macht nicht blaß Dein Früh- und Abendroth, Wer ohne Mitgesühl durch's Leben so kann gehen, Kann leicht wie Du stets frisch und jung bestehen!

#### Dadftein.

Sei gegrüßt, Du Greis und Jüngling! Greis mit schneebebedtem Haupte, Jüngling mit ber Bruft, bie junge, Die von Wälbern grünbelaubte! Wenn ich mit bem Jüngling rebe Bon ber Liebe gold'nen Tagen.
Benn an seiner Brust ich singe Liebesglisch und Liebesklagen, Schüttelst Du die greisen Loden, Und Dein Gletscher scheint zu habern, Denn es rollet kalt und eisig Schon durch Deine Lebensadern. Aber eine Alpenrose, Lieberoth und liebeglühend, Hoch auf Deinem Silberscheitel, Sagt mir beutlich, suntensprühend: "Hohen Menschen, hohen Bergen Ift es eigen, immerdar, Daß der Liebe Alpenblume Blüht in ihrem Silberspaar!" Wenn du willst ben Schatz ber Liebe Heben dir zur süßen Stunde, Mußt du schweigen, mußt die Zunge Fest vermauern in dem Munde;

Reine Seele barf bir heljen, Reine Seel' ben Weg bir bahnen, Reine Seele bich ermuntern, Reine Seel' ben Schatz nut ahnen!

Keine Flamme barf bir leuchten, Als bie beiben Angensterne, Die ba brennen athergeistig, Ob bem Schat im Herzensterne!

Darfft nicht horchen, barfft nicht lauschen, Wenn bu borft ein hämisch Flüstern, Denn es hausen die Dämonen, Wo ein Schat ift, bos und luftern! Wie bu hörst auf frembe Worte, Wie ein Wort bir flieht vom Munde Ift der Schatz sogleich versunken, Und verschwunden in dem Grunde;

Und die schwarzen Erbengeister Schlagen auf ein Hohngelächter, Denn es find die bofen Geifter Jebes Erbenschatzes Wächter! Eine Götterflabt ber Liebe, Aufgebaut von Amorshänben, Ausgeschmudt mit Tempelhallen, Götterbilber an ben Wänben,

Ein Pompeji voller Bunber, Boll von Tempeln und Altären, Stand in meinem vollen Herzen, Bogenb, wie ein Felb voll Achren,

Unter ausgebrannter Lava, Unter Afche, fest verkittet, Liegt sie jest, mit all' ben Göttern Und ben Tempeln tief verschüttet!

Und ber Schmerg, ber forschbegier'ge, Grabt nun nach zu jeber Stunde, Wühlet nach versunt'nen Göttern In bem aschbebedten Grunde! Dect fie auf die Arabesten, Mit den Blumen, mit den Kränzen-Frischt fie auf die Wandgemälbe, Mit den luft'gen Horentänzen,

Grabt herum in ben Aninen, Nach gerftlicken Götterreften, Nach ben Trümmern von Gefäßen, Einft bestimmt zu Götterfesten!

Schmerz ift so mein Tobtengraber, Der, anstatt fie einzugraben, Ift beschäftigt, all' bie Bilber Aus bem Tobe auszugraben! Weiter geh' ich, immer weiter, Bin dir bennoch ewig nah', Wo den Himmel ich erblick, Da bist du anch wieder da!

Welt ift groß für and're Lente, Dem, ber liebt, bem ift fie klein, Denn nur da, wo seine Liebe, Da ift seine Welt allein! Bilbe Rofe, wilbe Rofe, Dn allein Gebenebeite, Du nur bift von all' ben Blumen, Du allein bie Unentweibte!

Durch die falsche Gluth getrieben, Sah ich alle Blumen prangen, Sind in Falscheit auferzogen, Sind in Falscheit aufgegangen!

Falice Sitze, bie fie farbte, Falice Farben, bie fie schmüden, Falice Dufte, bie fie buhlenb In bie golb'nen Sale schiefen!

Sah sie prangen, Ros' und Reste, Und die Blumen aller Sorten, Auf den Bällen, auf den Sälen, Und auf allen off'nen Orten, In ben haaren, an bem Bufen, Gleißen, prunten, tolettiren, Eine Stunde blenben, toden, Duft und Farbe bann verlieren!

Du nur, fromme, wilbe Rose, Bift fein Kind ber Treibhausbunfte, Und bie Röthe beiner Wangen, Ift nicht Gluth ber Gläserfünfte!

Sah bich nicht an allen Orten Deine Krone buhlenb tragen, Deine Blätter nicht für Gaffer Eitel auseinander fchlagen!

Beil bu fittlich, rein, bescheiben, All' ben Binter bliebst am Stengel, Bedet bich mit flifem Ruffe Frühling nun, ber Blumenengel!

Weil bu weiltest, unbetastet, Züchtiglich an fernen Decken, Kommt ber keusche Gott bes Tages, Aus bem Schlummer bich zu weden; Und er gießt die reinsten Straplen Dir in's herz und auf die Bangen, Und er schickt die reinsten Beste, Dich mit Grussen au empfangen

Und er schickt die schärfften Dornen, Schiltzend ftets bich ju umschließen Und er läßt die schönften Lieber Seiner Sänger bich genießen!

# Db fie wohl tommen wird.

Möchte wissen, wann ich balb Begraben werbe sein, Unb auf meinem Grabe steht Ein Krenzchen ober Stein?

Und man vor Riebgras kaum Das Grab zu seh'n vermag Ob sie wohl kommen wird Am Allerseelentag?

Ob fie ben fenchten Blid Bohl fenket nieberwärts, Ob fie bei fich nicht benkt, Hier ruht ein trenes Berg!

Ob fie um meinen Stein Ein Neines Kränzchen flicht, Ob fie für meine Ruh' Ein Baterunfer fpricht?

Sewiß, fie wird wohl tommen, Bu beten bei bem Grab; Sie weiß, baß ich sonft Reinen Kir mich jum Beten hab'! In verschied'nen Lebenszeiten Bin ich auf bes Rheines Wogen, Sorglos, sorglich, lachend, singend, Tranernd, weinend, hingezogen, Und es sang so Mancherlei Mir in's Herz die Loreley!

Wie bes Schiffes Wimpel flattern Wenn fie frische Lüfte schwellen, Bog ich auf bem Schiff ber Jugenb Durch bie jaspisgrunen Wellen, Und ich wußt' nicht, wo es sei. Was mir sang die Lorelep.

Wieber ftand ich auf bem Dede, Ein geliebtes Saupt zur Rechten, Eine Rose, die der himmel In mein Leben tam zu flechten, Und wir fühlten suße Schen Bei bem Sang ber Lorelep. Jahr's barauf fuhr ich bann wieber Auf bem Strom voll Weh' allein, Weil ich eben schrieb die Grabschrift, Ihr bestimmt zum Leichenstein, Und es brach mein Herz entzwei Bei bem Sang der Lorelen!

Jahre famen, Jahre schwanden, Und ben Rhein besuhr ich wieder, Bon ben Usern tamen Grüße, Blumen, Kränze, Beisallslieder, Und verhallt im Jubelschrei Bar ber Sang ber Lorelen!

Wieber steh' ich auf bem Decke, Ren erscheint bie alte Gegenb, Ren erscheinen alte Schmerzen, Alte Ahnung nen erregenb; Alte Zweisel werben nen Bei bem Sang ber Lorelen! Ans bes Ufers Berg und Thale Steigen Morgens kleine Floden, Rebelftreifen, bünne Häben, Wie ber weiche Flachs vom Roden;

Werben bann zu Flaum und Wolle, Wideln sich um Fels und Higel, Steigen bann zur Felsenspite, Breiten aus die weiten Flügel;

Bieben höher bann und höher, Bis fie fich ju Bollen ballen, Und gebrochen von ber Schwere Dann als Regen nieberfallen!

So auffteigt bes Morgens immer Tribes Denken, tribes Sinnen Aus ben Tiefen meines Herzens, Um mit Klor es zu umspinnen. Und zu kleinen Rebelwölfchen, Richt erhellt burch Morgenlichter, Berben bann so Gram und Schmerzen Und ber Flor wird immer bichter.

Immer trüber wird das Denken, Und was Fühlen hat gesponnen, Bis es sich als Schmerzgewölle Lagert vor das Licht der Sonnen;

Bis, was Gram und Leib gesponnen, Steigt vom Herz bem Ang' entgegen, Und ber Schmerz bann schwer gebrochen Niebergeht als Thränenregen! Abends, wenn im Meer bes herzens Sich die Fluthen legen schlafen, Ziehen die Gebankenschiffe Segelmatt zum Schlummerhafen.

All' bie fleinen Rahne, Nachen, Die bis in bes Meeres Mitten Balb mit Frenden, balb mit Leiben Diefe Fluth am Tag' burchschnitten,

Schauteln ftill fich auf ben Bellen, Die im herzen Rachts fich glätten, Liegen auf ben Silberflaumen, Wie auf weichen Dunnenbetten.

Ein Gebanteuschiff, ein einz'ges, Eins nur, bas im Schiffes Schilbe Ift geschmücket und geheiligt Mit dem ewig theuren Bilbe; Diefes Schiff geht nie ju Safen, Refft gar nie bie Segelbanber, Treibt umber flets in bem Berzen, Gleich bem fliegenben Bollanber.

Und auf bem Berbede liegen Biel verstimmelt' blut'ge Leichen, Die im Tod ben süßen Stunden Der erschlag'nen Lieb' noch gleichen!

Diefes Schiff geht nie ju hafen, Feiert windstill nie im Schlummer, Nacht ift Nacht nur für bie Freude, Aber Tag für Lebenstummer. Sagt mir, wo bie Sehnsucht wohnet, Sagt mir, wo bie Sehnsucht weilet, Ob sie wohnt allein im Herzen, Ober ob ihr Weh sie theilet?

Ob sie in bem Auge wohnet, Das sich sehnt, von andern Augen Ihres Lichtes süssen Rückstrahl Als sein Selbstlicht einzusangen?

Ob fie wohnet in bem Ohre, Das fich sehnt, die suffen Laute Wieder selig einzuschlürfen, Die ihr Mund ihm anvertrante?

Ob fie wohnet auf ber Lippe, Die ba möcht' bie Sand berühren, Und fie liebezärtlich kiffen, Und zum Mund fie weinend führen? Ob sie in ber Hand wohl wohnet, Die da fühlt ein innig Dringen, Das geliebte, theure Wesen Wie ein Goldreif zu umschlingen?

Ob sie wohnt in den Gebanken, Die da tausend Boten senden, Sie zu fragen, sie zu grüßen, Und ihr Herz zu uns zu wenden?

Sagt mir, wo die Sehnsucht wohnet, Sagt mir, wo die Sehnsucht weilet, Die in Herz und Aug' und Ohren Und Gebanken sich zertheilet?

Dem, bei bem bie Sehnsucht wohnet, Wird's bie Sehnsucht selber sagen; Dennoch tönnt' er nicht erklären, Wilrbe Sehnsucht selbst ihn fragen! Des Sommers letzte Rofe Sah ich bort einsam blüth'n, Schon sanken die Gefährten Entlaubt und well bahin.

Ach, fein befreundet' Blümchen, Rein Anösphen rings umber; Der Duft, ben sie verhauchet, Drudt mich von Seufzern schwer.

Nicht länger follst bu weinen bier auf bem öben Strauch, Die Schwestern find entschlummert, So schlumm're bu benn auch.

hin streu' ich beine Blätter hier an verwandtem Ort, Wo alle beine Lieben Entfärbt schon und verborrt. So möcht' ich auch entweichen, Wenn Freundschaft mir entweicht, Und von der Liebe Sonne Der letzte Strahl verbleicht!

Wenn treue herzen scheiben, Wenn all' bie Theuren slieh'n, Wer möchte bann auf Erben Wohl noch allein verzieh'n? Eine Rose send' ich bir, Eine junge, frische Rose, Die erblitht aus grünem Moose, Nimm die Rose noch von mir.

Rose beutet Liebe bir, Liebe wird ben Pfad bir schmüden Wird bein junges Herz entzüden, Nimm die Rose b'rum von mir!

Nimm bie Rose noch von mir, Ohne Lieb' ist nun mein Leben, D'rum als Abschiebszeichen geben Kann ich nur bie Rose bir!

Diese Rose send' ich bir, Daß bu mög'ft auch mein gebenken, Wenn sich ihre Blätter senken, Wie ber Rose ging es mir! — Biel Jahre sind's, in meines Herzens Grunde Stand eine Rose noch, die ungepflückte, Da sagtest du zu mir in stiller Stunde: "Gib mir die Ros', ich sei de Hochbeglückte!" Ich schnitt sie ans, und flibste nicht die Wunde, Weil sie dein Bild verschloß, das mich entzückte; So nimm die Ros', ich habe keine zweite, Und leb' als Rose selbst an meiner Seite!

Die Rose, frisch bem Bergen ausgeschnitten, Du trugst am Busen fie, sie war bir theuer, Rein raubes Listichen hattest bu gelitten, Ju naben ihr und ihrem Glutenschleier; Du setztest sie in beines herzens Mitten, Bie in's Arbstallgefäß ben Strauß zur Feier, Du sprachft zu mir mit liebesüßem Sinnen: "So lebst bu selbst in meinem herzen brinnen!" Die Rose hielt ich sicher so für immer In beines Herzens Grunde eingeschlossen, Ich habe bei des Morgens erstem Schimmer Mit Thränenthau alltäglich dich begossen; Als Abends sant ber lette Strahlenglimmer, Stand sie allein noch frisch vom Licht umflossen; Mein Augenlicht, es sprach zu ihr im Dunkeln: So lebe, Rose, fort im Liebessunkeln.

Doch als ich eines Morgens wollte gehen, Die Rose mit dem Morgenkuß zu wecken, Da war die Ros im Herzen nicht zu sehen, Und mich befiel ein Zagen und ein Schrecken; Und wo die Rose pflegte sonst zu stehen, Ein Feldstrauß stand, gepflückt von Straßenhecken, Ich gab dir still die Hand zum letzten Male, Du lebe wohl! Auf mich allein das Gift der Schale!

Auch treulos Lieb' blieb theuer meinem Derzen, Ich sah bich wieber! Blaß war beine Wange, Ein Wehmuthschein aus beinen Augenkerzen Fiel matt auf mich und weilte schmerzlich lange; Ein Grabgeläut' stand auf in meinem Derzen, Ich sah bir's an, bir war so weh, so bauge, Es sprach bein Blid aus beinem Wimpersächer: "Leb', Rose, wohl, ber Felbstrauß war bein Rächer! —

176.

Wohl ber Rose, die auf einem Seitenwege, dem lüsternen Auge verborgen, blüht, Sie blüht und wird nicht gebrochen, dis der Sturm ber Zeit sie entblättert!

177.

Beiße Rose, Kind ber Behmuth, Bohl ift thränenreich bein Loos, Beil bein Haupt in banger Demuth Zitternb flift ben Erbenichoof.

Bift bu nicht ein buftgeschmudtes Rlagelieb, ein Trauerklang? Den ein herz, ein nie begludtes, Einft in fillen Rachten fang? Ja, ber Ton ward fortgetragen Und ein Zauber bannte ibn, Ließ ibn tiefe Wurzeln schlagen Und als weiße Rof' erblith'n.

D'rum blickt bu so ftill und traurig, Sanft in lauer Racht gewiegt, D'rum fühlt so lieblich schaurig Sich mein Hern an bich geschmiegt;

Denn auch ich hab' oft empfunden, Bas bein blaffes Antlit fpricht, Und wie bu in nächt'gen Stunden, Reimte nächtlich mein Gebicht.

178.

Wenn die Rosen blüben, Hoffe, liebes Herz, Still und fühl verglüben Wird ber heiße Schmerz. Was den Winter über Oft unheilbar schien, Es entweicht das Fieber, Wenn die Rosen blüh'n.

Wenn bie Rosen blühen, Liebe, blüh'st bu auch, Rosenroth zu glühen In bes Lenges Hauch.

Wie so manche Wunden Schmerz und Krankheit sliehen, Laß auch mich gesunden, Wenn die Rosen blüben.

Wenn bie Rosen blithen. Mattgequältes Herz. Frene bich, wir ziehen Dann wohl himmelwärts.

Ewig nun gewesen, Wirst bu neu erglühen, Wirst ein himmlisch Wesen, Wenn bie Rosen blüben. Ende bes neunten Banbes.

# M. G. Saphir's Schriften.

Cabinets-Ausgabe in zehn Bänden.

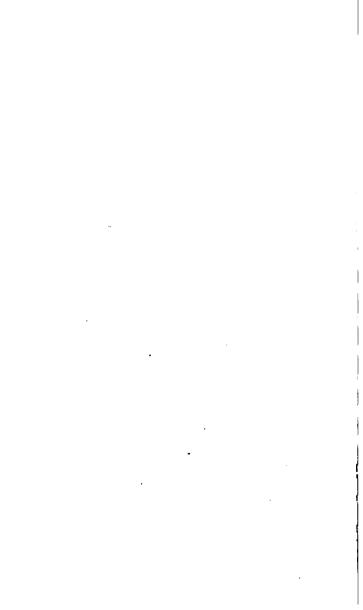

# Ausgewählte Schriften.

Bon

## M. G. Saphir.

Reunte Auflage.

強ebntef 器and.

Brünn und Wien. Berlag von Fr. Karafiat.

1876.

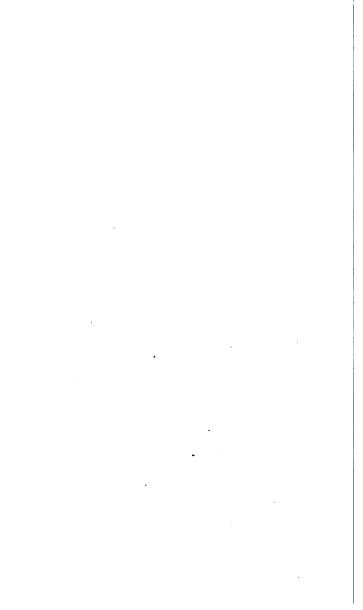

# Ausgewählte Schriften.

Bon

## M. G. Saphir.

Neunte Auflage.

Zehnter Bund.

Brünn und Wien. Berlag von Fr. Karafiat. 1876.



## Goldfischleins Roman,

ober:

Die Beit der milden Rofen.

Ein Marchen.

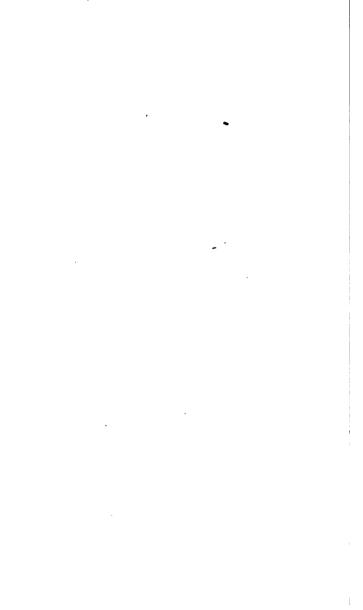

Es steht bie Racht hindurch ber Baum, Befangen in bem wachen Traum Bon Bolken, Nebeln und Gewittern; Er murmelt wie im Schlafe fast Bon Sturmwind und von Regen Laft, Und alle seine Blätter sittern.

Es hat ber Baum bie lange Nacht Boll Finsterniß und Sturm burchwacht, Boll Angst, voll Schauern und voll Bangen; In seinem Innern, schwarz umhüllt, Da tobt ber Sturmwind schmerzlich wilb, Und Trobsen an den Blättern bangen.

Doch unten hin, am Stammes Rand, In Schlummers haft bie Rose stand, Geschützt von seinem Blätterbache; Es halt den Regen von ihr ab, Es läßt den Blitzstrahl nicht herab, Auf daß bie Polde nicht erwache.

Benn Sturm unb Nacht ift all' zu Enb', Benn Frührothblum' im Blau entbrennt, Bom Schlaf erwachen alle Rosen;
Benn aus bes Aethers flarem Blau Dernieberfließt ber Silberthau,
Der Blumen himmlisches Almosen,

Dann neigt ber Baum sein Sorgenhaupt, Weil er erwacht bie Rose glaubt, Und eilt sie freundlich zu begruffen; Und alle Tropfen, die am Blatt Die Sturmesnacht geschenkt ihm hat, Als Thrunen in ben Kelch ihr fließen.

Der Regen, ber ben Baum zerwühlt, Als Perlenthau die Rose kühlt, Er sunkelt hell in ihrem Kleibe, Der Tropsen, den der Schmerz gemischt, Als reine Thrän' die Ros' erfrischt, Und wird ihr herzlichstes Geschmeibe.

Der Baum bin ich, und mein Gefcid bie Racht, Gewölf ringsum, tein einzig Sternlein lacht; Die Ros' bist bu, es strömen meine Lieber Als Schmerzensthränen vor bem Blatt bir nieber; Der Schmerz hat sie gemischt, erprest hat sie bas Leib, Doch sie verklären bich, b'rum sind sie meine Freud'!

#### Goldfischleins Still - Leben.

Wie kihl ift bas Wasser, wie sonnig ber Grund, Wie schwimmt sich's burch Fluthen, so frisch und gesund.

Wie wohnt fich's fo hell im frefallenen Saus, Wie schaut man vergnüglich burch Wogen binaus.

Mein Rleib ift von Golb, bas von Kindheit ich trug, 3ch brauch' nur ju athmen, fo hab' ich genug.

3ch fciffe voll Luft auf ber filbernen Bahn, Bin felber ber Schiffer, bin felber ber Rabn;

Bin felber bas Ruber, bin felber Bilot, Bang nah' ift ber hafen, wenn Sturmwind mir brobt.

Doch ruht auf ben Fluthen bie Sonne zumal, So fonn' ich mich froblich im gulbenen Straft.

So leb' ich, so web' ich am Tage gefunb, Und schlafe am Abend im wohligen Grund.

## Beifigs Liebeswort.

Die Weibe steht am Teich, In ihrem Zweigenreich Ein Zeisig wohnt im Dunkeln; Er schaut in Liebesgluth, Tief unten in ber Fluth Golbsischlein lieblich funkeln.

Der Zeisig sang und rief: "Goldfischlein unten tief, Tief unten in ben Wogen, Ich fühl' mich also balb, Ich fühl' mich mit Gewalt Zu dir hinab gezogen.

"O fomm' an's Land heraus, Berlaß bein feuchtes Haus; Lomm' aus bem naffen Raume, Wie warm ist hier die Luft, Wie wiltzig ist ber Duft, Wie traulich ist's im Baume "Hier ist Gesang und Schall, Und släter Biederhall, Und Blätternest für Zweie, Am Tage Sonnenblick, Und Abends Liebesglück, Daß sich das Herz ersreue!"

### Goldfifchleins Gegenrede.

Du Buble in Luften, bor' auf, o bor' auf, 3ch tomm' ja boch nimmer ju bir bort binauf!

Dein Sang, er beschleichet so fliß mir bas Ohr, Wie nie ein Geflifter vom Schilfe zuvor.

Doch fängst bu auch liebenb in Ewigkeit fort, Ich hab' ja nicht Stimme zu Rebe und Wort.

Und fängst bu voll Sehnsucht auch bis an bein Enb', So trennt uns boch grausam bas fremb' Element.

#### Beifige Duplik.

Laf fremb auch Elemente fein, Der himmel folieft fie alle ein; Die Lieb' wird unfer himmel fein.

Was braucht die Liebe Red' und Wort? Zeigt der Magnet nicht flumm nach Nord? Ein flummer Blick ist mehr als Wort!

So hör' boch, was bie Welle spricht, Wenn murmelnd fie am Strand sich bricht, "Ich möcht' au's Land" die Welle spricht!

So tomme mit, verlaß die Fluth, Denn hier ift Licht und hier ist Gluth, Und hoher Liebe Wiberfluth.

### Schlängleins Intrigue.

Bant Liebe fich ein Barabies, Stellt fich auch gleich bie Schlange ein; Beim erften Baare foll fcon bies Der schlimme Fall gewesen fein.

Anch hier belauscht im Grase tief Ein Schlängelchen bas Liebespaar, Boll Gift es gleich zum Teiche lief, Zischt in die Fluth hinab so kar:

"Golbfichlein, was ber Zeisig fpricht, 3ft Trug und Lug und leerer Schall, Denn ganz allein liebt er bich nicht, Er flattert liebelnd ilberall.

Weißt bu, warum er um bich freit? Warum er wirbt um beine Hand? Ihn lockt bein glänzend Schuppenkleib, Dein guliben ftrablenbes Gewanb!

hat er einmal mit seinem Sang, Golbfischlein, schmeichelnb bich bestrickt, So wird sogleich berselbe Klang Zu andern Liebchen ansgeschickt. Der Zeisig ift ein lofer Bicht, Den Flügel seffelt ibm tein Banb; Gelbfichlein, tran' bem Zeisig nicht, Golbfichlein, schwimme nicht zum Stranb!"

#### Beifigs Chrenrettung.

Der Zeisig spricht vom Baume berab: "Golbfischlein, leg' ben Reichthum nur ab;

Das Rleib leg' ab, mit Flitter gestickt, Denn Golb und Glanz die Liebe erstickt.

Laß in ber Fluth bein eitles Gewand, Laß in ber Fluth ben nichtigen Tanb.

Dein Berzchen bring' jum Brautichat mir nur Denn g'nugfam ift ber Liebe Ratur.

Ich will bir schaffen felbst schon ein Rleib, Aus Rosenblatt, mit Bluten beschneit.

Ich will bich hüllen, reichlich geschmudt, In gulbene Stern', vom himmel gepfludt.

Dann will ich bleiben ewig bei bir, Im grinen Balaft, im Blatter - Revier.

Die Flügel binbeft bu mir allein, Das Flattern laff' auf ewig ich fein. hab' ich gesungen bis jett gar viel, Bar's, weil mein Singen hatte fein Biel.

Bett aber weiß es frohlich mein Lieb, Dag es gu bir allein nur ftets gieht.

#### Die Rosen - Poft.

Am Ufer fieht ein Rosenstrauch, Auf bem ichon manche Ros verglühte, Rur eine Knospe in bem hauch Des Fruhroths eben erft erblühte.

Es spielt mit ihr ber milbe Best, Und wiegt ben Stengel hin und wieder Daß sie das Haupt hoch sehen läßt, Und bald zum Wasser senket nieder.

So zwischen Baum und Teichessinth Rann sie mit beiben gleich verkehren, Denn Rosen find ber Liebe Gluth, Weil Liebe Rosen halt in Ehren,

Die Knospe fühlet sich gerührt, Sie bient bem Leibenspaare gerne, Mit Innigkeit bas Wort sie führt Für Lieb' so nah sich und so ferne.

Ein Blatt nimmt fie aus eig'ner Bruft, Der Liebste foll ein Wort b'rauf schreiben, Das wirft fie in die Fluth mit Lust, Daß es zum Fischlein möge treiben. Umsonst ber West gebeten hat, Sie mög' bie Bruft sich nicht gerreißen; "Gab' ich ber Liebe nicht mein Blatt, Berbient' ich Rose bann zu heißen?"

Spricht fle, und spricht jum Fischlein bann: "Billft bu benn Liebe bir versagen? Die Blumen schau', bie Sterne an, Und was von Liebesgilld fle sagen:

"Dem herzen nicht, bas glatt und heil Sich aus bem Leben hat gerettet, Birb oben in bem Lichtestheil Des Lohnes weichster Plat gebettet.

Der himmel liebt ein wundes herz, Das viel geblutet und gelitten, Das in des Lebens Luft und Schmerz Begludt, geliebet und gelitten."

#### Goldfischleins Schattenglück.

Golbsischein spricht: "Mir ist beschieben Ein kaltes Reich, ein kaltes Blut, Nicht jedes Liebesglück hienieben Wird nur geweiht in heißer Gluth. Und ruhig, wie die Fluth im Abendschimmer. Wohnt Liebe ruhig in der Brust mir immer.

Richt mein tann ber Geliebte werben, Rur besto reiner lieb' ich ihn, Es zieht ihn ewig nur zur Erben, Mich wird's zur Welle ewig zieh'n; In irb'scher Gluth wird er mich stets begehren, Aus laut'rer Brust werd' ich ihn stets verehren!

Mir g'nilgt's, wenn spät im Abenbicheine Die Sonne, die ichon abwärts ftrahlt, In meine Fluth, die spiegelreine, Den Schatten bes Geliebten malt; Wenn wesenlos sein Bild, bas ibeale, An meine Bruft sich wirft im Geisterftrahle."

#### Beifigs Liebestod.

Der Winter tam in seinem Grolle, In Nebel wie in weicher Bolle Hallt er ben Teich wie Demant ein; Es lichtet sich im tahlen Baume, Und in bem blätterlosen Ranme Beilt nur ber Zeisig noch allein.

Wie Kälte ihn auch mag erfassen, Er tann nicht von bem Baume lassen, Der an bem Haus ber Liebsten steht; Und mit ben weichsten Melodien, Die seiner wunden Brust entblüben, Zum Fischlein tief er niebersteht.

"O laß uns ziehen, ohn' Ermitben, O laß uns ziehen nach bem Süben, Nach heißen Zonen, lan und milb, Wo Bänme steh'n mit ew'gen Loden, Wo Fluthen nicht zu Eis gestoden, Wo ewig jung das Leben quillt.

"Ich nehm' bich mit auf meinen Flügeln, Ich bringe bich zu jenen Higgeln, Wo nie ein Winter uns bebroht; O tomm', bevor bes Winters Schrecken Mit hellen Quabern bich bebeden, Dein Leben weih'n bem talten Tob!" Richt hört bas Fischlein auf sein Flehen, Die Lüfte immer kälter weben, Den Zeisig friert's im nackten Baum; Doch wie auch Schauer ihn erstarren, Bei ber Geliebten will er harren Und weilen an bes Teiches Saum.

Da setzt bas Eis sich fest am Stranbe, Bieht seine ftarren Riegelbanbe Bis tief hinein in Teich und Fluth: Und als Gestöber d'rein noch schauert, Da liegt bas Fischlein eingemauert, Erblast es auf bem Grunde ruht.

Der Zeifig fliegt vom Baum hernieber, Bon Cis erftarrt ift fein Gefieber, Er schleppt sich auf bas kalte Grab: So soll bein Saus ich nur betreten, Auf beinem Grabe ftill zu beten, Zu kleben: "Nimm mich mit hinab!" —

Und fromm fingt er die lette Weise, Und bleibt gebannt auf diesem Eise, Bis ihm entfloben Sang und Sein! Und wie zu einem Sterbesteibe Fallt Schnee hernieder auf sie beibe, Und billt die treuen Leichen ein.

#### Dichters Grabrede.

Eine Luft ist nicht beglückter Lieb' nur eigen, Reich an Treue, selbst verstoßen, sich zu zeigen. Rie zu einer Anbern freundlich sich zu neigen, Ewig an ihr hängen, selbst an Tobes Schranken, Sterbend ihr für unser Lebensglück noch banken, Treu ihr sein, wie Herz bem eigenen Gedanken, Jenseits noch ihr Angebenken fromm zu segnen, Noch am Tobesthor, bem grauenvoll entleg'nen, Einsam betend ihrem Bilbe nur begegnen.

~~<del>>&</del>~~

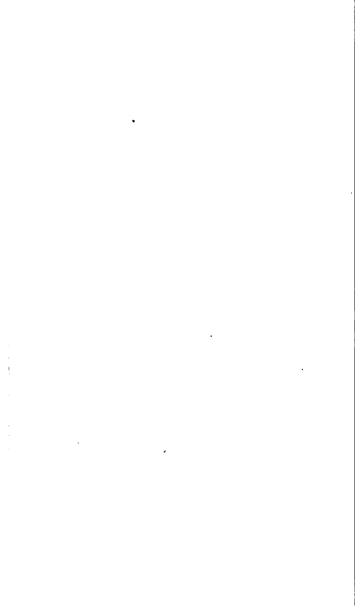

# Ernster und humoristischer

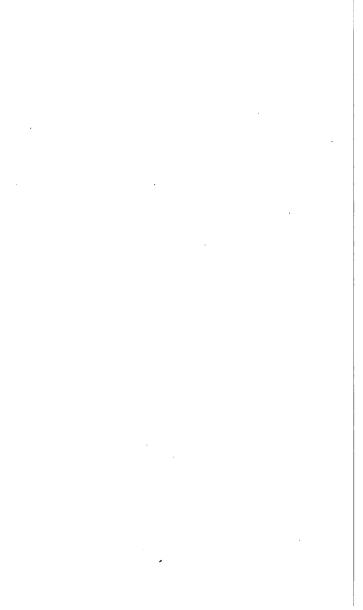

#### Das Solo-Luffpiel.

Ich habe auf bes Dichters bringenbes Berlangen, Mich einer großen Aufgab' unterfangen: 3ch foll ein Enfipiel fpielen, gang allein, Soll Theaterzettel, Berfonen und Bublitum auch fein. Bas fummert's mich? Gefällt ber Spaf bem Bublitum, So bat mein Spiel und mein Talent Berbienft barum, Gefällt es nicht, und erringt es gar nicht 3bre Bulb, Co ift es gang allein bes Berrn Berfaffers Coulb! Darauf bin will ich bas Ding nun icon riefiren, Bum Schluffe follen Sie ichon applaubiren, Da bat ber Dichter icon fo einen Schluft gemacht, So einen Buffer, ber fo recht in bie Ohren fracht, So eine füfe, auderfüfe Bonbon = Düte. So eine Bombe, gefüllt mit "Runft" und "Gunft" und "Güte", Die ichleubert man gulett binein in's Bublifum, Sie platt und reift bie faulften Applaubirer um! Man flatscht, man ruft: brava! bravi und bravissimo! Man rufet mich beraus, und ich erschein' zitissimo, Der Dichter aber, bem icon bie Goble brannte, Er wird gerufen nicht, und bleibet - poste restante. Alfo zuerft foll ich mich, um Gie gu orientiren, Mls "Theatergettel!" prafentiren : Wir haben bie Ehre, aufzuführen bent' um balb zwei Gin Luftfpiel, welches hat ber Acte brei, Es beifit - es beifit - wenn mich mein Bebachtnif nicht betrog: "Guten Morgen, wie geht's? Schon Dant!" ober: "Nichts als Dialog!"

"hanblung?" Ja, bei ben jehigen mertantilischen Zeiten Ift bei ber hanblung nicht viel zu erbeuten! Berfonen finb — boch genug, bas Anbere werben Sie schon sehen,

Der Act beginnt, bas Ding foll vor fich geben.

(Rlingelt.)

#### Erfer Act.

Bebienter tommt, ber Berr fragt : "Wie fpat?" "Gleich Bebne!" Das ift bie handlung von ber erften Scene. Ameite Scene tommt ein boppelt' Liebespaar, Die lieben über's Quer, o, bie Befdicht' ift rar ! Der Gine liebt bie, fo ibn eigentlich nicht liebt. Bie fich bas aus ber britten Scen' ergibt, Dafür ift eine Anb're in ibn entbrannt, Rir bie fein Berg gar nie etwas empfanb. Und fo gebt es auch ben anbern Beiben, Sie haben fiber Rreug und Quer ihr Liebesleiben, So tanzen beibe Baare um bie Bett' 3m erften Act ben Menuett. Sie naben fich, buut über Ed', Sie fcauen fich an, fie breben fich weg, Sie nabern fich, als wollten fie fich beglücken, Und febren ploblich fich ben Rüden, Sie tangeln bin und ber ein Stlindchen fo Balb face en face, balb dos à dos. Der Gine feufat: "Ach Simmel!" ber Anb're feufat: "Ach Gott! Die Gine feufat Copran, bie Anb're feufat Ragott, Es ift zwar alle Angenblid Beit, fich zu erflären. Mein bann würbe ja bas Luftspiel nicht fo lange mabren, -Da will boch enblich Einer fprechen, gar nicht blobe, Doch Actus wirb, ber Borbang fallt ibm in bie Rebe!" -

#### (Bwifchenact.)

Run ift ber erfte Zwischenact. 3ch bitt', fich gar nicht zu geniren,

Sie können auf nun stehen, Sie können discurien.
Der Eine sagt: "Ich weiß schon, was jetund wird gescheh'n, Die Eine so und so, die heirath't den und den!"
Der And're sagt: "Die Sprache ist nicht schlecht!"
Der Dritte sagt, und dünkt sich weise recht:
"Ja, ich will Ihnen sagen — man könnte glanden — allein —
Denn sehen Sie — obschon — um wahr zu sein —
Der Stoss — ich meine nur — des Lusspiels — ich —
Die Situation — die Grundidee — Sie verstehen mich! —"
Und so geht's Witz aus Witz, da klingt das Zeichen in das Ohr,
Man setzt sich rasch, der Borhang geht empor.

(Rlingelt.)

#### Bweiter Act.

Bir find nicht um ein Saar im Gangen weiter. Der Dialog wirb immer langer, breiter; Da fpielt man ben Salon, ba fpielt man Soirée, Da trinkt man Limonab', ba trinkt man grunen Thee; Sarbellen mit Bonmote, und Butter mit Amante. Biscuit mit Berfiffage, und Raf' mit Gentiments, Gin Bhift mit Calembourgs, Tarof mit Brautigam, Bewinnft mit Bergensbrang, und bete mit Liebesgram, Ein Bfanberiviel ift bier, ein Rartenfpiel ift bort, Das Luffpiel fommt barum gar niemals an bas Wort; Die beiben Baare geb'n noch eben fo berum, Sie fprecen viel und find im Grund boch ftumm! -Das Barterr' weiß Alles icon, bie Gallerie, Bir abnen nichts, und miffen weber wo noch wie? Bas wir wollen, weiß ichon bas gange Bublifum: Wir felbft, wir miffen's nicht, wir find: "verliebt unb 5 11 m m !"

Da enblich - ber himmel leibt uns feine Sanb! -Da enblich legt in's Mittel fich - bie fpan'iche Banb! "Bobin foll ich mich verbergen?" - "Ach Gott, bier binein!" -- "Ach himmel, bas ift nicht möglich, nein, nein, nein!" -- "So rett' ich mich binfiber burch ben großen Saal!" -- "Ad himmel, nein, von bort tommt mein Gemabl!" -- "So will ich aus bem Renfter auf bie Steine -- "Geliebtefter, ba brichft bu ja bie Beine!" -- "Bobin benn? - Ach, welche Lage!" - "Ah, charmant! 3ch ftelle mich binter biefe fpan'iche Banb!" -Run ftedt er ba, ibm geht tein Bort verloren, Denn man weiß es ja, bie "Banbe haben Ohren!" So eine fpan'iche Wand ift bes Dichters Glud, Denn ohne folde Banb gerfallt fein ganges Stud! Dbn' biefe Band gerfiel' bas gange Baus, Und man ginge noch um 3wolfe nicht nach Saus! Da bort er, baf er im Lieben fich geirrt, Dag er im Lieben g'rabe fich verwirrt, Dag er in großem Irrthum fich befanb, Da ichlägt er seinen Ropf verzweifelnb an bie Want. -Sie fifirat - ein allgemeiner Schredensichrei : "Ba, Treplofe!" ober: "So, Mabame? Gi, ei!" "Binmeg, bie Raliche!" - "Go boren Gie mich an !" "Dein!" ruft er, fängt an bie Band ju ballen, "Dein Berr! Ja, Giner von uns muß fallen!" Das bort ber Borbang und fallt nun gang eract. Befchlieft alfo allein ben zweiten Uct.

#### (Bweiter Bwifdenact.)

In biefem Zwischenact, ba ift schon großes Wanbern. "Ich weiß bas Enbe schon," sagt Einer zu bem Anbern. "Die triegen sich, g'rab so wie bei ben meisten, Die Luftspiel' sind jest alle so auf einen Leisten!" Der Dritte sagt: "Den britten Act, ben geb' ich b'rein, Den spiel' ich mir zur Noth allein!" Der Bierte sagt: "Ift bas bas Stück, bas neue?" Das ist ja g'rab, wie in Goethe's "Menschenhaß und Reue!" Im Winkel nur, ba sigt ein Schwärmer bleich Und sagt: "Die Diction, die ist gar blumenreich!"—

(Rlingelt.)

#### Dritter Act.

Und wie bas Beichen jum britten Male fcallt, Der Borbang wieber in bie Bobe mallt, Und ba fleb'n bie Liebesbaar' noch immer, gang nett. Und tamen auch noch immer ihren Menuett, Reboch find fie icon etwas mub' und matt. Sie baben bas Lieben icon berglich fatt! -Und famen icon, fo wie ich glaube, Ach, gar ju gerne unter bie Saube! Sie wiffen gar nicht, meine verehrteften Auschauer, Bie ber Geliebten bei uns bas Leben wird fauer! Benn fie langft icon Frau fonnte fein. Und wenn ber Dichter immer noch fagt: "Dein! Roch nicht! Noch eine Garnverwicklung! Roch eine Knotenzerstücklung!" Wenn bie Geliebte im britten Act Bom Dichter noch einmal wirb angebadt, Und wird juridgeschlenbert in ben erften Act! Und marum? Beil ber Ontel aus Amerita Mit feinem Gelb ift immer noch nicht ba! 3ch hoff, bag burch bie Dampfichiff' und Gifenbahn Rommen jett bie Ontel im erften Act icon an! Da fommt ber Ontel, ein Schiffsmann, ein fetter, Der fpricht: "Topp, Mabchen, fturmifches Better? Bot Bomben und Rarthaunen! Saft bobe Gee? Bramfegel aufgezogen, Rodmaft in bie Bbb'!

Duft fielboblen, leewarts legen. Mein Schiffszwiebad bringt Beirathesegen!" -Ja. fo ein Schiffsontel aus Surinam Berbant ben Rnoten gam ftramm: Das ift bas Enbe and von meinem Stud! Befteb'n Gie nur, es ift ein mabres Bliid. Der Ontel, ber tam eben gur rechten Beit, Schon batte ber Dichter einen vierten Act bereit. So ift bas Ding jett icon au Enb'. Die amei Baare reichen fich gartlich bie Banb': "Mein Rarl!" - "Meine Jobanne!" -- "Mein Frant!" - "Meine Susanne!" -- Beld Bonnegefühl !" - "Belde Geligfeit!" -Dazwischen ber Ontel mit Beiterfeit: "Ra. Schiffsbatron, gefällt ibm bie Tatelage. Beb' er jur Gee mit feiner Bergbagage!" Bir bilben eine Grubbe noch jum Beichluft. Der Borbang fällt und vermehrt ben Benuf. Und blieb Jemand bis an's Enbe im Saus, Ruft er allein uns Alle beraus!

(Rad bem hervorrufen. Rommt mit mehreren Journalen in ber banb.)

Geschwindeste und allerschnellste Recension, Auf das soeben ausgesührte Lustipiel schon, Das neu'ste Urtheil, was wir erst friegt haben, Und wie die schwarzen Recensentenraden Die Lust versinstern, schwarz und dicht, Wie Todtenvögel stattern um's Gericht, Eine schunderhaste Wordthat mit der Feder, Sie ziehen setzt schon grimmiglich vom Leder: Der Eine zucht ganz vornehm mit der Schulter Und spricht gedehnt, als wie ein Eingelullter: "Das Ganze ist so Etwas, so gewiß, So quasi, so changeant, so "reim' dich oder friß,"

Es liefe fich im Grunbe gar nichts b'rüber fagen, Es fattigt nicht, boch liegt es uns im Magen!" Den Zweiten fiebt im Bartert' man manbern. Und boren bon bem Ginen und bem Anbern. Bas fie fo meinen, bas fett er ju Bapier Und fagt b'rum immer nur: "Go meinen Bir!" Der Dritte geht in's Gafthaus, und amifchen Braten und Salat Schreibt er ju Babier: "Das gange Ding ift fab. Rein Gilbenmaß, gerriffen und gerfpliffen, Der Bortrag bat's berausgeriffen!" Der Bierte fagt: "Dan liebt jest witige Rritit, Und Big und Bortfpiel befig' ich ja gang fingerbid!" Und foreibt : "Gin Luftfpiel allein," bie Luft gu fpielen Dacht nur bas Spiel jur Luft allein bei Bielen, MIlein wenn bei bem Luftsbiel ift nur Spiel allein. So bleibt bie Luft am Dichter nur Spiel und Schein!" -Rulett tommt vielleicht ein Schalt und humorift, Der fogar felbft ber Berfaffer ift, Und tabelt fich und mich und Gie noch obenb'rein, Beil Sie gelacht bei feinen Schelmerei'n! Bas ift nun mabr? mas nicht? 3ch frage Gie barum; Beniren Sie fich nicht, verehrtes Bublitum, Gin Lacheln, ein Brave, ein fröhlicher Blid, Das ift mabrhaftig bie allerbefte Rritit!

## Die Conleiter eines Männernamens.

Gin tontrapunttiftifcher Liebesfcherg.

**D**er Name eines Mannes, so hört man ringsum sagen, Ift blos ein Bauch, ein Richts, ein leerer Schall, Ein Zeichen, welches Diefe, Jene an fich tragen, Bu unterscheiben fie vom leeren Schmall: Der Rame bat fo gar nichts zu bebeuten. In feinem Inbalt wohnt weber Sing noch Sang. Er nennt blos Ginen Gud aus taufenb Leuten. Es fnüpft fich tein Gefühl an feinen Rlang. Bum Beifpiel : Anton, Joseph, Ignaz, Abolph, Beter. Gregor, August, Bincenz, Robert und Theobor, So beifen Kürften, Dichter, Rellner und Trompeter. 3br Rlang berührt mechanisch nur bes Borers Dbr. Enfin, im Ramenslaut liegt weber Berg noch Seele, Dicht Beift noch Ginn, fo urtheilt berrifd ber Berftand! Refpect por bem Berftanb, ber fist nicht in ber Reble. Den bat bie Stimme nicht gleich bei ber Sanb! Berftanb, ber wohnt im erften Stod, im Ropfe, Befümmert wenig fich um's Anb're in bem Saus, Wie es zu eb'ner Erb' an's Berg auch Hopfe. Bum Augenfenfter ichaut phlegmatifch er beraus! Ja, ber Berftand wird niemals Geele legen In eines Ramens leeren, wefenlofen Rlang, Doch bas Befühl bringt glangend oft zuwegen. Bas bem Berftanbe niemale noch gelang!

So will ich benn, jum Spaß, gleichsam jur Ehrenrettung, Berfuchen, wie ein Rame unfer Ohr belohnt, Benn bas Gefühl, in Luft. und Schmerzverlettung, In Scherz und Ernft, in Lieb' und Sehnsucht es betont. Befett, ein Mabchen liebte fo bom gangen Bergen Den Mann, ber wegen meiner "Abolph" beift; Sie fitt betrübt bei ibm. voll Trennungeschmerzen. Beil er icon morgen, morgen frühe icon verreift. "Ach, Abolph!" lispelt fie, und eine Babre Stiehlt fich in's Aug', bas gartlich nach ihm ichaut, "Dein Abolph!" Abolph troffend fpricht: "3ch tehre In wenig Wochen wieber beim, Du flife Braut." "D, Abolph!" flaget fie, "in wenig Bochen? In wenig Bochen ift zu vielen Schmerzen Raum! Ein Augenblid bat oft bas iconfte Glud gebrochen, Ein Augenblid zerfiort ben iconften Lebenstraum!" Sie fdweigt, und er fpricht ladelnb: "Manche Treue Bricht oft ein Augenblid, wenn man entfernet ift!" -- "Bas, Abolph? mas fagft Du? Den Augenblid bereue, Sett, Abolph, jest fogleich bie Band geflifit!" -Er aber will ben Scherz noch weiter treiben, Er ftellt fich ernft und fpricht im bumpfen Ton: "Will man fein Mabden treu, fo muß man bei ibm bleiben, Die Beltgeschichte liefert manches Beifpiel icon!" -Sie ruft befrembet: "Ubolph!" und in einem Tone, In bem Erftaunen fich mit Borwurf mijcht; Doch fährt er fort und fagt fo recht im Sohne: ... Gin Bilb im Frauenfinn ift balb verwischt!" -Gie fpringt empor, nur "Abolph!" tann fie fagen, Und wiederholt bies "Abolph! Abolph!" noch einmal, Da fängt ihm an bas Gunberberg voll Ren' ju fchlagen, Und um Bergebung fleht fein Wort, fein Mugenftrabl.

Doch nicht fo fonell tann fie bas Wort vergeben, Und ftrenge fbricht fie : "Abolph. Abolph, mas mar bas?" - "Mein flifes Rind," erwiebert er, mein einzig Leben. Es war nur fo ein Scherz, ein gutgemeinter Spaf." -Doch fie ift fcwer verlett, er foll es fliblbar blifen ! Sie giebt bie Sand gurild und grout: Laf. Abolph, laf!" -Er fintt nun bittenb, flebenb ibr gu Ruffen, Die icone Sand, fie wirb von Thranen nag, Und balb verföhnt und balb in Unmuth fagt fie wieber : "Run icon gut, Abolbb, icon gut, Abolbb, nun icon gut!" Er aber fintt auf's Rene vor ihr nieber, 3br fanfter Con gibt ibm icon neuen Muth: "Ich wollt' Dich bofe feb'n, ich fag' es unverhohlen, Du fomolift fo lieb, bas feb' ich gerne gu!" Da blidt fie ibn icon freundlich an, boch halb verftoblen: "Du bofer Abolph! Du - Du, ja Du - Abolph Du!" Er jaucht empor und brebt fich jubelnb burch bas Bimmer, Und fliegt bann liebevoll an ihre icone Seit'. Sie balt fich taum und lacht: "Abolph, ich fagt' es immer, Bahrhaftig, Abolph, On bist oft nicht recht gescheibt!" -- 3d, nicht gescheibt? Rannft Du mir's fdriftlich geben? Das ift ber mabren Liebe beftes Atteftat! Das ift ber Liebe erftes Beugnig eben, Daf fie noch nie etwas Gefdeibtes that!" Sie fieht ihn an mit mabren, liebevollen Bliden, "Mein Abolph!" ruft fie, und giebt ibn fanft an fic. Die iconen Arme liebreich ibn umftriden, "Abolph, Abolph! wie unenblich lieb' ich Dich!" -Das ift ber Zon nun wieber, ber Bergbezwinger! Ruft er, "fo beiß' ich "Abolph" gern in Ewigfeit!" Sie aber brobt ibm ichelmisch mit bem Finger: "Abolbbden, Du, Abolbbden! mad', bafimid'enichtreu't!

— Sie sehen also, meine herren und Damen, Die beste Tonkunst lehrt ein liebend herz, Es legt Musik in des Geliebten Namen.
Das »Dur«, das »Moll« das gibt die Lust, der Schmerz. Die Namen, die der Mund der Liebe nannte, Sie sind Musik in ihrem kleinsten Schall, Doch nicht bei Abolph ich das nur erkannte, Bei sedem Namen ist's berselbe Fall.
D'rum lernet erst nur lieben, dann geht später Bom Namensklang Gesühl schon selbst hervor, Dann tönt voll Inhalt: Morit, Isseph, Beter, Gregor, August, Robert, Mar und Theodor!

# Die granen und die heiteren Schwestern.

Prolog.

Sechs himmels Schwestern hat ben Erbenföhnen Der Ewige im Leben zugesellt; Sie sollen hier sie an bas Licht gewöhnen, Das sie erwartet über'm Sternenzelt, Sie sind gesandt, ihr Dasein zu verschönen Mit Dust und Blüten einer bessern Welt; Bergangenheit und Zukunst, heut' und gestern Sind reich bekränzt von biesen himmels-Schwestern.

Doch brei von biesen Schwestern sind bie grauen, Sie meiben gerne Prunt und Glanz und Licht, Richt in dem hellen Saal sind sie zu schauen, Sie kleiden sich in bunte Farben nicht, Im Dunkeln lieben sie sich einzubauen, Ein züchtiger Schleier birgt ihr Angesicht: Die "Andacht" ifis! die "Demuth", und inmitten Sie, die "Barmherzigkeit" mit Engelsschritten!

Die andern Schwestern sind die heiter'n immer, Sie weben in des Lichtes gold'nem Strahl, -Sie sind gehült in einen Feuerschimmer, Der Farben wirst, doch mild wie der Opal, Ihr himmlisch Leuchten ist wie Sternenschimmer, Sie senden Strahlen sonder Maß und Zahl, Die Liebe ist's, die Hoffnung und mit ihnen Die Dankbarkeit, vom Kreudenlicht beschienen! hier zeigt fich in bes Dafeins enger Belle Die erfte Schwefter mit bem buntlen Flor, Bum Glauben, zu bes heiles Gnabenquelle

Schickt fie ben Blick, ben gläubigen, empor; Ibr ftrablt bas Licht, bas überirbifch helle,

Schon jett in's Berg, aus Gottes Morgenthor, Sie kniet verklärt im fiillen heiligthume, Die "Anbacht" ift's! bes Daseins reinfte Blume!

Dann wallt mit zuchtiglich gefenkten Bliden, Im wundersamen Reiz, ein zart Gebilb! Das haupt geneigt, wie Blumenhäupter nideu, Wenn Aetherthau auf fie berniederquillt:

Und wo fie weilt, bie Bergen ju umstriden, Ein Bunberöl bes Bergens Stürme stillt, An ihrer Sanb erscheint ber Friedensengel, Die "De mut h" ift's, mit ihrem Lotosftengel!

Mit einem Kranz von golbgekörnten Aehren Erscheinet nun die rührendste Gestalt, Ihr Thränenkrug ist voll von Freudenzähren, Ihr Lächeln ist voll magischer Gewalt;

Bie in ber Kranten Ohr ber Rlang ber Sphären, Das Wort bes Troft's von ihren Lippen schallt; Sie ift's, bie Botin aus bem Göttersaale, "Barmherzigkeit" mit ihrer Baljamichale!

Dem Silberichaum ber füßerschredten Wogen Entsteigt ein Bilb im böchften Schönheitsglang, Boch über ibm baut fich ein Karbenbogen

Und um ihn schließen Blumen fich jum Rrang, Und wo bies Bilb tommt magisch bingezogen,

Umfassen horen jubelnd fich jum Tang, Die Erbe jaucht, bie himmel tonen wieber, Die "Liebe" ift's, bie Königin ber Lieber!

Berflärt, geschmüdt mit einer Sternenkrone, Dit Immortellen um bas golb'ne Haar, Erscheint uns ans bes Aethers reinster Zone

Ein Wefen, fanft und fromm und wunderbar; An ibrem Bufen blubt bie Anemone,

Aus ihrem Auge strahlt es azurtlar, Gie lächelt — und geheilt find alle Schmerzen, Die "hoffnung" ift's, die Briefterin ber Berzen!

Mit frobem Blid tommt nun ber Schwestern lette,

Die jüngste und bie reichste an Gemuth, Die Wimper birgt bie Thrane, bie fie nette,

Das Aug' ift von Empfindung angeglüht, Und was ihr Berg in suffe Ballung fette,

Ift auf bem Antlit rofig aufgeblüht; Sie fpricht am besten, wenn ihr Borte fehlen, Die "Dantbarteit", bie heilige ber Seelen!

Und biefe Schwefter hat mich hergesenbet,

An ihrer Statt, in biefen eblen Kreis, Ihr ift von Bahren noch bas Aug' geblenbet,

Ihr Antlit von Empfindung noch zu beiß, Ihr volles Berg hat fie Euch zugewendet,

Und ihres Dantes Lob und Ruhm und Breis! Doch — foll ich würdig mich ber Senbung zeigen — Erlaubet mir, ju fühlen und zu — schweigen!

# O, o! Ho, ho! So, fo! Rococo!

Eine zwanglofe Drolerie.

Fragt man bie Welt: Was ist mobern? was ist antit? So weiß es Jeber und sagt mit weisem Blid "O, o!" Hört man jedoch, wie sie's erklären, an,

So fagt ein Jeber von bem Anbern bann: "Do, ho!"

Gin Beber weiß bas beffer auf ein Baar,

Beweist es auch bem Anbern licht und klar: "So, so!"

Doch findet fich ein Ding, bas fo ift von Geftalt,

Richt haflich und nicht fcon, nicht neu und auch nicht alt,

Ein Ding, bas man auch leicht jum Unbing gabit, Ein Ding, bem eigentlich ber name feblt,

So ist's modern und schön, und heißt, wie heißt's "O, o! Ho, ho! So, so! Es beistet — Rococo!"

Das "Alter soll man ehren!" Das ift schön, "D, o!" Mar. thut's jeht allgemein, bei — Porzellän, "Ho, ho!" Die alten Männer aber ehrt man nicht,

Die jungen lachen ihnen in's Geficht, "Co, fo!"

Und tommt ein Mabchen in bie Zwanzig tief,

Bab's feinen Enthusiaften noch, ber rief :

Die muß ich haben, bie, "D, o!

Do, ho! Die ift mobern, bie ift - Rococo!"

Das "Alter muß man ehren!" Wir thun's auch fein, "O, o!" Wir ehren's alle Tag, bas heißt — beim Wein, "Go, ho!" Jeboch Gesetz und Glaube, Regiment ber Welt,

Sind alt auch, wie ift's mit ber Chrfurcht ba bestellt ? "So, fo!"

Die Liebestreu' ist wie die Welt so alt, Doch sindet sich kein Mann so bald, Der sagt: Treu muß ich sein, "D, o! Do. bo! Denn Treue ist ja Nococo!"

Die alten Deutschen waren fromm und milb und tren, "O, o!" Wird dieses Alterthum als Mode neu? "Ho, ho!" Das alte Deutsche, das wird nicht modern, Das alt Chinesische, das hat man gern, "So, so!" Ich rath' es jedem Gatten jetzund an, Er ziehe stets sich als Pagode an, Dann liebt ihn seine Frau und sagt: "O, o! Ho. ho! Mein Mann ist lieb wie Rococo!"

Sein Kind erziehen ist ein alter Brauch, "D, o!" Wird dies vielleicht modern jeht auch? "Ho, ho!" Man nimmt nun sechs Erzieher sich geschwind, Und die erziehen per procura dann das Kind "So, so!" Nur wenig Müttern fällt es einmal ein, Sie wollen auch modern jeht sein, Und von sich sagen: "D, o! Ho, bo! Bin selbst die Mutter à la Rococo!"

"Der Mann soll bein Gebieter sein!" Ein altes Lieb, "O o!"
Jeboch, was sagt bie Fran im Herrschgebiet? "Ho, ho!"
"Daß bu gebieten sollst, bas saget man von bir,
Muein, baß ich bir solgen soll, wo steht bas hier?" "So, so!"
Der Mann regier', bas ist ein alter Spruch,
Doch ist setzt eine Fran mobern genug
Und sagt: Mein Mann ist Herr "O, o!
Ho, ho! Mein Mann regiert mich Nococo!?"

Blos für die Dichter ist es jetzt ein Glück, "D. o!"
Zwar sind sie weder klassisch noch antik, "Ho, ho!"
Zusammen schartt ans Alt und Neu
Ihr Pegasus sich Gras und Heu "So, so!"
Sie plündern alle Alten ans,
Und kommt sodann was Gut's heraus,
So kann man sagen wohl: "D, o!
Ho, bo! bas ist sebr neu — und — Rococo!"

Am schwersten wird dem Dichter wohl das End', "O, o!"
Sewöhnlich wird's ein süßes Compliment "Ho, ho!"
An's Publikum, von "Aunst und Gunst und Huld" — gerührt —
Das Publikum gerührt, das applaudirt, "So, so!"
"Bo Alles liebt, haßt Carlos nicht!"
D'rum schließt auch unser Dichter dies Gedicht
Jetzt damit nun: "Berehrtes Publikum, "O, o!"
Es handelt sich um Kränze nicht! "Ho, ho!"
Benn Sie nur freundlich sagen: "Es ist so, so!"

## Des Kindes Buverficht.

Ballabe.

Es stehet ein Kinblein beim Strome, am Strand, Bo gestern bie Hutte ber Mutter noch stand, Es risen bie Kluthen vom liesigen Ort Die Hutte, bie Mutter im Eisgang mit fort. Das Kinblein, es stehet gerettet, allein, Es stehet am Strome und schauet hinein!

"Lieb' Mütterchen," spricht es hinab in die Fluth, "Bift böse, lieb' Mütterchen, bin ja schon gut, Lieb' Mütterchen, tomme, ach, tomme geschwind, Laß nicht so alleine bein einziges Kind, Die Aenglein hab' ich mir geweinet schon roth, Ich fürcht' mich und bürste und habe tein Brot!"

Es rauschen die Fluthen, sie rauschen hinab, Sie geben nichts wieder aus schäumigem Grab, Sie geben dem Kinde die Mutter nicht los, Sie waschen mit Wellen die Füßchen ihm blos, Das Kindlein, es bleibet wie sesgebannt steh'n, Mit suchendem Blick in das Wasser zu seh'n.

Da rollt eine Frau in bem Bagen einher, Erblidet bas Kinblein, bas Berg wird ihr schwer, Sie knieet in Thränen zu ihm in ben Sanb, Sie herzt es und klist es und nimmt's bei ber Hand: "Komm' mit mir, mein Engel, will Mutter dir sein, Ich sich als eigen in's Schloß dort hinein!"—

Das Kinblein erwiebert: "Ich geh' nicht mit bir, Die Mutter erwart' ich am Strande allhier, Gewiß wird sie kommen und lächeln und winkt, Errathen soll ich bann, was sie mir wohl bringt." D'rauf windet das Kind sich sanft von der Hand Und setzt sich mit suchenden Augen jum Strand.

Doch wieber voll Rihrung die Frau es erfaßt, "Komm' mit mir, mein Engel, in meinen Pasaft, Da sollst du bekommen manch' gülben' Gewand, Und Zuder und Manbeln und Säbel mit Band, Und vielerlei Spielzeug im Tage entlang, Und Abends viel Lichter und Liebergesang." —

Das Kind aber schüttelt das Köpschen und spricht: "Dann sind't, wenn ich heimkehr', die Mutter mich nicht, Sie bringt mir wohl selber ein Säbelchen mit, Sie singt mir dann selber ein liebliches Lieb, Sie trägt dann am Abend in's Haus mich hinein, Und herzet und wieget und singet mich ein!" —

D'rauf senkt es bas Köpfchen hinab zu ber Well' Und weichet bann nimmermehr weg von ber Stell', Und wartet und wartet von Stunde zu Stund', Und luget hinab in ben sonnigen Grund, Die Lödchen verworren, die Wängelein blaß, Das liebliche Antlitz von Thränen gar naß! Spät Abends da finken die Aenglein ihm zu, Es sucht einen Stein und legt d'rauf sich zur Ruh', Und schläft, mit dem Antlitz zum Wasser gekehrt, Im Schlase die Mutter es träumend begehrt, Es regt sich das Mündchen, es lauet ganz sacht: "Lieb' Mütterchen, gute Nacht, schön' gute Nacht!" —

Die Mutter jedoch hat nicht Tag und nicht Nacht, Sie treibt auf bem Dache, das trümmert und fracht, Das gestern die Fluth vom Gemäner getrennt, hinein hat gerissen in's Schred-Clement, Sie schwimmt in den Wogen auf schwachem Gebält, In Fluthen und Schollen und Sturmesgewölt!

Und von bem Gebälf löst sich's immer mehr ab, Ein Bret nach bem andern stürzt trachend hinab, Die Pfosten zertrümmert das tosende Eis, Und immer wird schmaler ber tragende Kreis, Nur einige Balten, sie troten mehr kaum Dem Eis und ben Wogen im surchtbaren Raum!

Da ringt fie jum himmel bie hanbe empor, Es schwebt in Gebanken ihr Kindlein ihr vor, Sie betet mit Inbrunft: "Du hort in ber Roth, Dein Wort macht das Baumblatt zum rettenben Boot, Dein Wort macht zur Blume ben bornigen Strauch, Dein Wort macht bie Flamme zum kihlenden hauch,

"Dein Wort macht zum Zehhpr ben heulenben Wind, Dein Wort macht ben Tiger zum freundlichen Kind, Dein Wort halt ben Gletscher in seinem Fall, Dein Wort halt ben Waffersturz in seinem Schwall Dein Wort halt ben Bligftrahl, wenn er nieberstrebt, Dein Bort halt ben Erbball fest, wenn er erbebt, D, senbe bies Wort ber Erbarmung auch mir, Erhöre, erhöre, erhöre mich hier!" —

Da ftürzt eine Welle heran, riefengroß, Die reißet vom Dache ben Giebeltrumm los, Daß ein, ein Gebälk nur, zum Sparren gefügt, Als hölzernes Kreuz in den Wogen noch liegt; D'rauf ftürzt sie sich hin und umklammert es fest: "Dies Zeichen ist dein, das uns niemals verläßt!"

Und eine vereinzelte Scholle treibt ber Und schiebt facht' bas holztreuz, wie sichere Fähr', Bon Mitten ben Fluthen bis nah' an bas Land, Und brängt es bann fest in's Gesträuch an bem Strand, Sie eilt aus bem Basser, sie tilffet bie Erb': "Gelobt sei ber Bater, bem beibes gehört!"

Und eilet, gejagt, mit gestligelter Dast,
Sie suchet ihr Kind ja, da hat sie nicht Rast,
Sie dringt durch das Dickicht stets weiter hervor,
Sie dringet durch Schilf, durch Gestrüpp' und durch Moor,
Sie dringet durch Sumps, Aber Felsen und Kies,
Sie sucht ja ihr Kindlein, was kümmert sie dies!

Mit sliegendem Haare, vom Winde gejagt, Mit keuchendem Odem, von Aengsten zernagt, Mit blutenden Hähden, vom Bornengestrüpp', Mit blutenden Flißen, vom Felsengeklipp', Mit Angstruf und Klagen durch Nacht und durch Wind Erreicht sie Stelle — da schlummert ihr Kind! Sie finket in Thranen bem Kind an bie Bruft, Sie laufcht seinem Obem mit himmlischer Luft, Es schläft mit bem Antlitz zum Wasser gekehrt, Im Schlase bie Mutter es traumenb begehrt, Es regt sich bas Münden, es lallet ganz sacht: "Lieb' Mütterchen, gute Nacht, schin' gute Nacht!"

### Das Wettrennen des Lebens.

Filr alle Menschen hier im Erbenleben hat bas Geschick gleich abgestedt bie Bahn, Die Wiege ift zum Auslausspunkt gegeben, Am Sarge weht bes Zieles weiße Fahn'; Rur in ber Art, wie sie bie Bahn burchwanbern, D'rin unterscheibet Einer sich vom Anbern.

Der geht, ber Anb're fahrt, ber Dritte reitet, Der Bierte foleicht, ber Fünfte tencht und rennt. Der Sechfte friecht, wie von ber Schned' geleitet, Der Sieb'nte lauft, baß ihm bie Sohle brenut, Der Achte wälzt im Fette sich zu Grabe, Der Neunte hintt hinein am hungerstabe.

Mit Bieren rollet Der in's Grab ganz wader, Und im Bebientenrod steigt hinten auf bas Glüd, Der And're fährt hinab bescheiben im Fialer, Und ber tutschirt sich selbst hinab im Gig; Doch schneller wird fast stets an's Ziel getragen Die Equipage, als ber Leiterwagen.

Contraste zeigt bie Bahn uns ohne Gleichen, Ber raschen Fortschritt macht, ber bleibt zurück; Ber vorwärts strebt, wird nie sein Ziel erreichen, Ber immer triecht, ber rennet in sein Glück. Ber schleichen kann, ber fliegt an's Ziel ganz heiter — Ber rückwärts geht, ber kommt am schneusten weiter. Der Eine will auf's bobe Rof fich setzen, Der And're reitet nur sein Stedenpferd, Det Eine halt sich Reitpferd, nicht zu schätzen, Dem Anbern ift ein Miethgaul blos beschert, Und Biele, die wir immer reiten sehen, Sie reiten blos, weil's gar nicht mehr will geben.

Der Eine will ben Begasus besteigen Und trägt ben lieben Sporn in seinem Kopf; Den Weg will bieser allen Reitern zeigen Und halt ben Zaunpfahl für ben Kirchenknopf; Ganz And're, die in Kutschen stolz sich schwingen, Die wilrben besser fahren, wenn sie gingen.

Der Mann ist auf ber Rennbahn stets ber Renner Die Frauen aber sind am Ziel ber Preis; Wie rennen sie, wie laufen sie, bie Männer, Bon ihrer Stirne rinnt ber helle Schweiß: Und wer am ersten kommt vom Reiterhaufen — Der ist zuerst auch oft recht angelaufen.

Die Frauen laffen mit bem Preis nicht scherzen, In ihrem Berzen ift ber Richterftanb; Sie wollen Bollblut von ben Männerherzen, Als Renngelb sei bie Treue blos genannt; In Trab, Galopp und Paß soll sie nicht weichen, Nur ew'ge Treu' sei bas Bereines-Zeichen.

Und ein Bettrennen sehen wir zur Stunde, Es rennen eble Menschen hier herein, Beil ihrem schönen Berzen ward die Kunde, Daß der Gewinnst soll für die Menschheit sein: Und weil der Preis besteht in Gottes Segen, D'rum eilt ein ebles Bolt ihm schnell entgegen. Ein Wort jeboch ich noch zu sagen hätte, Ich weiß zwar nicht, ob ich's recht sagen kann; Es ist wohl Mancher hier, ber sagt: "Ich wette, Die rennt beim Deklamiren auch recht an —" Ich bitt' um Nachsicht, meine milben Richter: Die ganze Schulb trägt einzig nur — ber Dichter.

# Der Gang ins Blindenhaus.

Laft bic begriffen querft, bu Sonnenlicht, Das mit golb'nem Det bas Beltall umflicht; Du Burpurfaum bon Gottesgewand, Beit über bie Erbe und himmel gefpannt! Laft bich begriffen fobann, bu Angenlicht. Du Gottesgebante, bu Engelgebicht ! Du himmel bes Aug's, ba Quelle ber Bonne! Du Stern im Rleinen, bu Abbilb ber Sonne! Du Blume bes Sebens, bu Blite bes Scheins, Du Demant ber Schöpfung, bu Berle bes Seins! Du Saat aller Freuben, bu Reim aller Triebe, Du Bronnen ber Sebnfucht, bu Biege ber Liebe, Du Mufchel ber Thranen, bu Spiegel ber Bruft! Du Abglang ber Bergen, bu Spenber ber Luft! Du Spiegel ber Seele, bu Brobftein ber Wahrheit, Du Maler im Rleinen, bu Beichner voll Rlarbeit! Du Augenlicht, bes himmels beglückenbfte Gunft, Befährte ber Schönheit, Ergieber ber Runft, Der Anmuth Genoff' und bes Boblflangs Gefelle! Du größefter Schat in ber winzigften Belle! Sei jest mir fcmerglich gegrifft! Denn in beinem Meer von Licht Da fcreitet ftill ein Mann, ber fieht bich nicht; Rein Morgen ift je ibm aufgegangen, Rein Stern will am himmel fur ihn prangen, 36m blübt teine Blume auf bem Relb', 3bm lacht fein Muge auf biefer Welt. Er weiß es nicht, mas bas ift, ein Liebesblid, Er fennt es nicht, bes Sebens fuggewohntes Blud,

Er manbelt finfter an feines Rinbes Banb. Stete lichtlos, von Ort ju Ort, von ganb an Banb. Und fommt in eine Stabt, gar foon und groß. Am ftolgen Strom, im Berges Schoof, Bewohnt von einem bieberen Beichlecht, So folicht als gut, berglich, milb, gerecht. Und wie er ichreitet, entfraftet icon und matt. An Rinbesband, burd biefe Riefenftabt. Bleibt fteb'n er und fragt: "Wo find wir jett, mein Rind?" Und bies erwiebert: "Dein Bater, wir find Auf einem großen Blat, und inmitten ftebt 'ne Rirde, bie in's Blaue gebt. Sie raget ichier jum himmel an. Mit Spigen aus Stein scheint fte angethan." Da fintt ber blinbe Mann fogleich auf's Rnie Und fpricht: "Das ift St. Stephans Dom, ich fab ibn nie, Allein ich weiß, bak er allbier ift aufgebaut. Daß er wie ein Abn' auf feine Rinber ichaut. Daß er mit feinem Saupte, altergrau, Die Menichen fegnet, Mann und Fran, Dag er mit feiner Bunge ehr'nem Rlang Die Rinber ruft jum beil'gen Bang, Daf er mit feinem Sterbeton Die Bilger ruft jum Gottesthron, 3ch weiß, bag, wer fich blind allhier im Staub' Bu Boben wirft, und bringt Gebet und Glaub', Daf bem ein Ang' gnabig macht, Ein Gottesang' burch Erbennacht." Darauf verrichtet er fill noch ein Bebet, Und burd bie Strafe er nun weiter gebt. Bis er jum zweiten Dal bas Rind befragt: "Wo find wir jest, mein Rind?" Das Rind b'rauf fagt: "Wir find in einem großen, großen Saus, 3m weiten Sofe ftebt bie Bacht beraus, M. G. Caphir's Coriften. X. Bb. 4

Und nebenan gewölbt ein Thor Und taufend Bagen rollen b'raus bervor." Da entblöfit ber blinbe Mann fein Saubt und rufet aus: "Steb' ftill, mein Rinb, bas ift bas Raiferba us! Steh' ftill, mein Rinb, und beng' bein Baubt, Das Schöufte, mas ein Bolf geglaubt. 3ft, bag in biefem Banfe Tag und Nacht Ein Berricherang' bat ftets gewacht!" Spricht's und manbelt, von bem Rinb geführt. Den Weg binaus, ber feitwärts führt, Und wanbelt fort geraume Zeit, Bis er jum britten Dal bie Frag' erneu't: "Sag' an, mein Rind, wo find wir jett?" Der Rnabe fprict: "Ad, mein guter Bater, ich weiß es felber nicht, Da ftebt ein einfach' Bans, und aus ber Thur Da idreiten gar viele Rinber facht' berfür. Sie geben Baar und Baar, und Sanb in Sand, Bei Allen ift gang gleich auch bas Gewanb!" Da faltet ber blinbe Mann bie Band und rufet aus: "Mein gutes Rinb, bas ift bas Baifenhaus! Much bier in biefem Baufe macht Ein Baterang', fo Tag als Racht!" Dann manbern fie weiter bie Rreng und bie Quer', Durch Gaffen und Strafen, balb bin und balb ber : Und wieber fragt ber blinbe Mann fein Rinb: "Sag' an, mein Sohn, wo wir benn jeht wohl finb?" Und biefes fagt: "Da ftebt ein icones Geban', Ein großer und iconer Garten nebenbei. Und in bem Garten geb'n bebutfam viele Leut' Und fpielen und machen Mufit von Beit ju Beit, Und Anb're flechten Rorbe und anber' Berath, Und Jeber ftredt bie Band von fich aus, wenn er geht." Da fintt ber Mann nieber und ruft wehmlithig aus: "Mein theures Rinb, bas ift bas Blinbenbaus!

In biefem Baufe balt fo Tag und Racht Das Ana' ber Dilbe über bie Blinben Bacht." Da fniet er ichluchzend an bes Baufes Schwell' Und fpricht: Bevor ich eingeb' in biefe Rubeftell'. Stred' ich flebenb aus bie Beterbanb, Embor gum bodften Gnabenlanb. Bu banten ibm in feiner Engel Rath: Daß er gelegt in Menschenbruft bie Götterfaat, Daß er gefentet bat von himmelmarts Den Mitleibsftrabl in's Menfchenberg, Dafe er bie Dilbe ididt bom Gnabentbron In's Berg vom eblen Raiferfobn. Daf er bes Wohltbuns füftempfund'ne Luft Belegt in eines gangen Bolles eble Bruft, Daf er geöffnet bier, bei Arm und Reich, Das Mug', bas Berg, Die Banb gugleich! Daß er auch jest umftrablt mit feinem Licht Der Blinben leibenb' Angeficht. Dag ihnen, benen Tag und Licht verfagt, In ihrer Bruft ein lichter Morgen tagt; Ein Morgen, reich an Lichtern, milb und lau, Ein Morgen, reich an Mitleibstbranen . Thau, Ein Morgen, reich an frommem Glodenflang, Gin Morgen, reich an Troftes Lerchenfang. Ein Morgen, reich an Schatten, bie entflieb'n ; Ein Morgen, reich an Blumen, bie erblüb'n. Ein Morgen, ber bes Blinben Bfab erbellt. Bis Licht ihm wirb in Gottes Sternengelt!"

# Der himmelsrath und die Lebens - Engel.

Der Schöpfer saß im Mittelpunkt ber Sphären, Den himmel weit als Teppich ausgespannt, Die Sterne waren wie ein Felb voll Aehren In heil'ger Weihe seierlich entbrannt. Die junge Erbe lag, bem Nichts entsprossen, Bon Morgenröthen bräutlich fibergossen.

Und um ben Thron aus gold'nen Sonnenflammen Berief, in ihrem lichten Feierstaat, Der herr die Lebensengel all' zusammen, Bu pflegen milben, segensvollen Rath, Bas er bem neugeschaff'nen Menschenleben Für Engel zu ber Erbenbahn soll geben.

Ein Engel sprach: "Den Engel gib ber "Liebe" Dem Menschen mit auf seine Lebensbahn, Die Erstgebor'ne aller eblen Triebe, Die Zauberin mit ihrem himmelswahn, Die hirtin, die bas schöne haupt umwunden Mit einem Blumenkranz aus Schäferftunden."

Der herr jeboch b'rauf fpricht: "Der Lieb' gur Seite Geht ungesehen ein weitverbreitend heer, Die bitt're Trennung mit dem Dorngeleite, Die fille Sehnsucht mit dem haupt so schwer, Das Weh' der Liebe, so da unerwiedert, Und Eifersucht, die tausenbsach gegliedert!" Und wiederum ein Engel sprach: "So sende "Gerechtigkeit" ihm als des Lebens Stern, Sie ist des Himmels allerhöchste Spende, Sie ist der Erbentugend Mark und Kern, Gerechtigkeit mit ihrer Thatenwage Geleit' ihn die an's Ende seiner Tage."

Der Allerbarmer spricht: "Gerechtigkeit auf Erben Führt im Gefolg' ein heer von Uebeln auch, Dem Menschenaug' tann fie nicht sichtbar werben, Bom Licht geblenbet und gedit vom Rauch, Ihr blankes Schwert macht er zur Geifelgerte Und bicht bei ihr geh'n Grausamkeit und Harte!"

"So gib die "Wahrheit," sprach ein Engel wieber, "Daß sie den Menschen leit' im Lebenssauf, Sie lodt den Himmel zu der Erde nieder, Sie hebt zum himmel hoch die Erd' hinauf, Sie führt ihn stets, in seinen fluster'n Wegen, Dem Reich des Lichts unmittelbar entgegen."

"Die Wahrheit," sprach ber herr im sanften Tone, "Ift nur für fledenlose Engelschaar, Beboch, wo sie- fich zeigt bem Erbensohne, Den Staub und Finfterniß nicht rein gebar, Entspringt aus ihrer lichtumfloss'nen Lenbe Berfolgung, haß und haber ohne Enbe!"

"So gib "Talent, Genie," sprach d'rauf ein Engel, "Als Schwesterpaar dem Erdenpilger hin, Talent mit seinem ew'gen Blittenstengel, Genie mit seinem Sonnenklammenstun, Daß sie des Lebens schwerbespannten Wagen Auf buntem Kittig durch das Dasein tragen " "Talent, Genie," so spricht ber herr entgegen, "Es sitt ein böser Saum am Aetherkleib, Gestrüpp und Stein und Dorn auf ihren Wegen Und seitwärts läuft Berkennung mit und Reib; Bon Wenigen erkannt, von Bielen mißverstanden, So geh'n Talent, Genie durch alle Erbenkanden!

"Doch einen anbern Engel will ich schieden, In Erbenwallens nachtumzog nes Thal, "Barmherzigkeit" mit milben, sansten Bliden, Mit ihrem unversiegten himmelsstrabl, Die liebste mir von allen himmelskerzen, Die Götterperle in bem Meuschenberzen!

"Sie, bie bas heiligste ber Seelenbande: Die Dantbarteit in's Erbenleben woh, Sie, bie ben Blid bes Leibenben vom Ranbe Des Abgrunds auf jum hoben himmel hob, Sie, bie mit ihrem leuchtenben Exempel Das Menschenberz erhebt jum Göttertempel!

"Denn wenn fie schlägt, die allerletzte Stunde Der Uhr, zu der nur ich den Schlüffel hab', Und wenn fie schließt das Auge mit dem Munde Und auf sich thut die Bahre und das Grab, Und wenn der letzte Sand vom Glas der Jahre, Zum ersten Sande wird auf Sarg und Bahre,

"Dann bleiben alle Lebensengel ferne, Und keiner geht in's Leben bort mit ein, Die Lieb' geleitet bis zum Grab ihn gerne, Doch in bas Grab geht Liebe nicht hinein, Gerechtigkeit, Talent, Genie und Bahrheit, Sie geh'n nicht mit hinein in's Reich ber Klarheit! "Barmherzigkeit allein, die lichtumfloff'ne, Sie tritt mit hin vor meinen Richterthron, Bur Seite fieht fie ihm, die Hulbumfloff'ne, Und forbert lächelnd feinen himmelslohn, Und führt ihn hin sodaun, den Erbensatten, Bum frommen Geisterchor in Ebens Schatten!" —

- Und biefer Engel mit bem Sternenscheine, Bom Ewigen geschickt bem Erbenlauf, Er gehet jetzt bem herrlichen Bereine Aus vielen mitselbsreichen Herzen auf, Barmherzigkeit, sie sieht mit suffen Zügen Wie Stein an Stein zum Armenhaus sich fügen!

Das kleine Steinchen, das wir jetzund legen Bu eines neuen Segenhauses Grund, Ihr nehmt's wie immer, freundlich wohl entgegen, Bie's guter Wille bringt, zur guten Stund', Wenn nur der Grund gelegt zur guten Sache, Die Götter bringen's selbst dann unter Dache.

Und wenn ber grine Baum wirb nieberweben Bon jener Anftalt hoher Giebelwand, Dann werbet, fromm gerührt, bavor ihr fleben Und sagen ftill, ben Blid empor gewandt: "Barmherzigkeit hat bieses haus erhoben, Der ew'ge hausherr wird bie Bauleut' loben!"

## Das Gewand der Erde.

Barampthe.

Bum britten Male aus bem Morgenthore Bog, mit bem golbbehuften Lichtgespann, Die junge Königin bes Tag's, Aurore; Die Fäben bunkler Dämmerungen spann Ihr golb'ner Finger ein zum Rosen-Flore, Der Strom ber seuchten Strahlensoden rann Bur Erb' berah, bie, wie ein bunkler Kloben,

Ron feinem Pleib bebect mar und ummoben!

Da sprach die Göttin mit der Strahlenkrone:
"Ihr Schöpfungsgeister alle, tommt herbei,
Die Erde ift bestimmt dem Erdensohne,
Daß sie sein Reich und seine Wohnung sei,
Doch daß er nicht auf nacktem Boden throne,
Gebt ihr ein Rleid um ihre Glieder neu,
Gebt ihr ein Rleid, auf daß sie nicht erröthe,
Daß schnell ber Tag vor ihre Augen trete."

Da trat hervor in seiner Strahlenbinbe, Der Geist bes "Demants" mit bem Feuerschein, Berührt mit seinem Fuß die Erbenrinbe Und sprach: "So soll bas Kleib ber Erbe sein, Sein Feuer und sein Bafferstrahl verkunde, Daß sein Gewand ber erfte Ebeststein, Ein Strahlenstrom entspringe ibrem Rleibe, Daß Tag und Nacht in seinem Glanz fich weibe!"

Da bat ber Erbe Schutzeift schichtern, leise:
"Ans "Demant" webe nimmer ihr Gewand,
Die Erd' wird nicht bewohnt vom Götterkreise,
Der in dem Lichte hat sein Baterland,
Des Menschen Aug' ift schwach, des Lichtes Gleise
Sie sließen blendend ihm zum Wimperrand,
Aus Demant schaffe nicht das Kleid der Erde,
Auf daß der Mensch nicht blind im Glanze werde!"

Da trat heran, vom Morgenlicht umgoffen, Der Geist nun des "Aubins", im rothen Kleid, Und spricht: "So sei die Erd' benn eingeschlossen Im Roth, in dem sich jeder Tag erneu't, Wenn er, vom reinen, hellen Licht umflossen, Erscheint in Morgenrothes Herrlichkeit, Im Kleide von Rubinen soll sie prangen, Das Licht des Morgens geben und empsangen!"

"Nicht aus Anbinen sei ihr Reib voll Pracht, Das Licht ber Menschen strahl' von oben nieder, Und nicht vom Staub, aus bem er selbst gemacht, Ihn grusse nur bes Morgenlichts Gesieder, Wenn er bes Morgens aus bem Schlaf erwacht, Damit ihn jeder Tag mag unterweisen, Den Quell bes Lichtes bankend lobzupreisen."

Allein ber Erbe Schutgeift bat nun wieber:

Da trat heran im Meib, bem äthergleichen, Der Geist bes "Saphirs", blau und weich und mild, Und sprach: "Ich will ein Meib der Erbe reichen Rach meines Azurstrahles Ebenbild, Mit jenem Glauz, dem freundlich sauften, weichen, Bie er vom himmet lieblich niederquistt, Damit ein zweiter himmel sie im Meinen, In blauen Neibe strabsend mag erscheinen!"

Und wied'rum trat heran, mit leisem Zagen, Der Erbe Schutzgeift bann: "Nicht ätherblau Will ein Gewand ber jungen Erd' behagen, Richt azurgleich sei Feld und Walb und Au', Nicht gleiches Kleib soll Erd' und Him mel tragen, Der Aether glänze nur am Himmelsblau, Damit empor man seinen Blick entsalte, Und nicht die Erbe filt den himmel halte!"

Daranf versinstern sich Aurorens Bangen,
Das Roth entstieht aus ihrem Angesicht,
Und sinst're Ungewitterwolken hangen
In' Tag hinein mit ihrer schwarzen Schicht,
Die Schatten dichter Finsternisse sagen
Den Strahl aus dem zeriss'nen Netz von Licht,
Und aus dem Bett vom Lichte und vom Dunkeln
Sprang der "Smaragd" herans im grünen Funkeln.

Und also sprach Smaragb: "Ans Licht und Schatten Entspringt bas Grün im bunten Farbenbund, So wie sich Licht und Finsterniß auch gatten In bem Geschöpf auf jenem Erbenrund, So web' ich jum Gewand von Flur und Matten Ein Kleib, bas Licht und Schatten hat zum Grund, Ein grunes Kleib, ganz feenhaft gewoben Ans Erbenbunkel und aus Licht von oben!"

Darauf berührt mit seinem Strahlenkusse Smaragd der Erbe sarbenlosen Saum, Und plötzlich stand im grünen Feuergusse Gebüsch und Strauch und Feld und Flur und Baum. Es spiegelt sich der Schmelz im Wiesenstusse, Es spiegelt sich der Schmelz im Meeresschaum, Es spiegeln sich des Schmelzes grüne Wellen In Gras und Halmen, die zum Teppich schwellen!

Und all' die Ebelsteine bann zusammen,
Sie wirkten Blumen in das grüne Reib,
Der Demant stidte reine Lilien stammen,
Rubin stickt Rosen ein zur Blütenzeit,
Und Beilchen, die dem zarten Blau entstammen,
Hat Saphir an des Reides Saum gestreut,
Und für den Herbst auch stidten tief're Tinten
Opal, Topas, Granat und Hyacinthen.

Und lächelnd sah ber Erbe Schutzgeist nieber
Und segnete die Erd' im neuen Rleid
Und sprach: "Es walle stolz um beine Glieber,
Doch daur' es immer nur auf turze Zeit,
Es welke jährlich in dem herbste wieder,
Und werd' im Friihling jugendlich erneu't,
Auf daß du benkst bei jedem neuen Kleide
Der Macht, die es gestidt zum Festgeschmeibe,

"Und daß der Mensch den Frühling soll empsangen, Wie einen Boten aus dem Himmelsland, Auf Gottes Segensworte ausgegangen, An die verzagte Menscheit ausgesandt, Daß sie nicht zitt're, wenn des Lebens Spangen Richt halten mehr an irdischem Gewand, Denn, wenn der Erd' ihr Kleid zurück wir geben, Wird ew'ger Krühling neues Kleid nus weben!"

# Selbaftudien und Declamationsprobe.

Gine fcenifche Drolerie.

Seraphine, Luftipieltunftlerin. Bellen, Dichter. Begenau, Arititer. Buff, Kunftreifenber.

(Bimmer gu einer Probe. Gin großer Spiegel gur Geite. Tifche mit Buchern u. f. w.)

Seraphine (geht mit einer Rolle in ber Sand auf und ab).

"Bin ich benn noch Debea?" — Rein, fo geht es nicht: Der Ton ift noch viel ju fanft, ju folicht; "Bin ich benn noch Debea?" - Das ift beffer icon. Allein boch immer noch im Luftfpielton! Es ift fatal! 3ch will nun, toft' es, mas es wolle, Berfuchen mich in einer tragifch großen Rolle. Soll ich beim Luftfpiel bleiben? Jett, ba nichts fo felten ift, Ms qute Luftfpiel' und ein auter Tenorift!! Bas tann am Enb' bie Luffpielfunft mir niten? Die Luftpiel' geben aus, bie Runftler bleiben fiten! Es gibt nur noch einen Luftspielbichter mehr, Mur einen einzigen, es ift ber - Dictionar! D'rum werf' ich mich bei Beiten auf ein anb'res Rach, Auf's Fach ber Thranen, auf "D!", auf "Ach!" Gelacht bat man icon über mich, bas will ich meinen. Nun follen fie auch einmal über mich recht weinen, Die Thranen follen ftromen von ber Gallerie. Daß im Parterre man braucht ein Barapluie;

Ja, wenn's in einem Stüd nur recht zu weinen gibt, Zu schluchzen, das ist gar zu sehr beliedt; Ein Jeder denket an sein Tranerspiel zu Hans, Ergreist die Gelegenheit und weint sich im Theater aus! Im Lustspiel hat man manchmal mich gelobt, Fand mein Talent gar manchnisach erprobt, Da aber alle Künstler die Marotte haben, Grad' das zu spielen, womit sie sich begraben, So schlend're ich mich auf das Tranerspiel, In siel. Im Tranerspiel, da ist ja jedes Wort ein Trumps — "Und Jasons Hand schwingt das Bließ dann mit Triumbb!"

Da zeiget sich die Almacht der Actrice,
Den "Jason" wirst sie rechts in die Conlisse,
Die "Hand" in das Parterre, in' dritten Stock das "Bließ",
Und den Triumph setzt sie aus's Paradies,
Und während vom Beisall stöhnt das ganze Haus,
Da knixt die Künstlerin und schnaudt sich aus!
Bei der "Medea" bleibt's, ja so soll es sein!
"Aeson, mein Liebling, komm'!" dies rilhrt den Ziegessein,
"Höre die Mutter, komm', komm'!" das ist schwer,
So vielmal "Komm'! das erinnert an "Komm' her!"
So! "Komm', komm', komm'!" da wird der Ton so lang gesteigert,

Bis uns jum Gilid bie Stimme ganz verweigert, Und friegen wir gar keinen Ton mehr heraus, So ist das der beste Ton für den Applaus! So: "Höre die Mutter, komm', komm', komm'! Er kommt nicht!"

"D Ebenbilb bes Baterel" hier macht man ein Gesicht, Um nur wo möglich bas Ebenbilb heranszubringen. "Bu mir tomm', ju mir!" hier ift es Zeit zu singen, Denn jest find wir in ber Runft so weit schon reducirt, Daß ber Schauspieler blos fingt, und ber Sänger blos agirt, "Siehe, beine Mutter liegt bier kniend" — aber wie? Werf' ich mich auf bas rechte ober auf bas linke Knie? Rein, mit bem einen knie ich, mit bem andern spiel' ich fort Und mit bem britten schreit' ich zu bem Morb.

"Ba, wer gibt mir einen Dolch!?"

(Sie nimmt einen Dolch vom Tifc und fabrt bamit gegen bie Thur.)

Wellen (tritt ein).

Für mich einen Dolch? Das ift ja fürchterlich! Beraphine (fabet in Efftase fort).

"D bu mein Schmerzenssohn, tennft bu bie Mutter nicht?"

### mellen.

3ch? ihr Schmerzenssohn? Sie weiß nicht, was fie spricht.

Beraphine.

"Du mein Meltefter, und mir verhaßt wie er!"

Wellen.

Das ift zu arg, fo feben Gie boch ber!

Beraphine.

Berzeihen Sie, ich hab' blos eine Prob gemacht.

#### Wellen.

Bur Prob' hätten Sie mich balb umgebracht. Jedoch zu was Anderm; wie sieht's aus mit dem Gedicht? Gefällt es Ihnen, meine Holde, oder nicht? Sie milsen's hent' im Concert noch beclamiren, Ich komme her, um es mit Ihnen zu probiren.

## Beraphine.

Probiren? Ich? ein lanniges Gebicht? Ein solches Ding, bas sich von felbsten spricht? Ich studier mir eben bie "Mebea" ein, Da, lieber Wellen, sollen Sie mir behilflich sein. Wellen (lact).

Sie? Sie wollen nun im Trauerspiel agiren, Und tonnen noch nicht tragisch buchftabiren?

Seraphine.

Wie? mas? Nicht buchftabiren?

Wellen.

Wenn Sie's tonnen, so sagen Sie, Wie viel Selbftlauter gibt's in ber Tragobie?

Beraphine.

3ch glaube fünf.

Wellen.

Ja, bas war vor Zeiten,
. Da hatte ber Bathos noch nichts zu bebeuten,
Bei unserm Lurus jeht braucht man mehr.

Seraphine.

Mehr? Das ift einzig

Run, wie viel Selbftlauter hat man jett?

Wellen.

hunbertneunzig!

Siebzehn D spitzig und siebzehn D ganz finmps, Reunzehn A ganz hell und neunzehn A ganz dumps, Sechzehn U ganz traurig, sechzehn U ganz beiter, Hinauf und herab, wie eine Hihnerleiter, Dann siebzehn I Falsett, und siebzehn I im Bach, Bald dinn wie Haberrohr, bald die wie aus dem Faß. Und endlich zweiundfünfzig Mal das einzige E, Bom Wörtchen "He" bis zum schanerlichen: "Steh, Geh, Weh!" Nun nehmen Sie die hundertneunzig Bocale Und nehmen täglich alle halbe Stund' Zwei Vorleglöffel voll davon in' Mund, Und geh'n bamit an einen großen Basserfall, Dort, wo ber Sturz erregt ben größten Schall, Benn er hinnnterschäunt in' tiefen Basserschoof, Dort lassen bie Bocal' Gie nach einander los, Und hören bann sich selbst mit Ihren Ohren, Dann sind Sie zur Tragsbie geboren!

#### Beraphine.

36 muß gestehen, bas warbe mich gar sehr geniren, 36 mochte Sie sehen so etwas probiren; Bersuchten Sie nie sich in ber Schauspielkunft?

#### Wellen.

Buweilen und nicht gang ohne bes Publitums Gunft.

#### Beraphine.

So will ich benn bei Ihren sechzehn U Sie paden, Geb' Ihnen eine kleine Auß zum Anaden, Das Wörtchen "Du" zum Beispiel, wer von uns Beiben Kann es im Laut am mannigsachsten unterscheiben? Wie sagen Sie bas "Du", wenn mit Unruh' und mit Zagen Sie die Geliebte um etwas fragen?

#### mellen.

.- Du ? !"

Allein wie fagen Sie bas Du zumal, Wenn 3hr Geliebter rafch ein Rufchen flahl?

## Beraphine.

..Du!"

Wie sagen Sie's, wenn mit gesenstem Saupt Das erste Du bie iben're Braut erlaubt?

#### meilen.

..Du !"

Doch wenn die Geliebte stets nur schmollt und schmällt, Da sagt sie endlich, gar zu arg gequalit: ---

Dr. G. Caphir's Chriften. X. Br.

#### Berephine.

Dn ! !"

Setzt, wenn bie Mast' ihm gibt ein Stellbichein, Er tommt, und es findet — seine Frau fich ein?

#### Wellen.

Du \$ ! ! "

Wie fagt fie Du, halb böhnisch, halb im Scherz, Wenn er sich rühmt, er rühre jedes Frauenherz?

#### Beraphine.

"Dn 5 54.

Und wenn fie nach bem Schmollen immerfort 3hn fragt: "Run, Mannchen, wer hat bas lette Wort?"

#### Wellen.

"Du!"

Und wenn fie ibn ertappt auf einer Liege in ber Roth, 3mar biesmal ibm verzeibt, boch mit bem Finger brobt -

#### Beraphine.

Du! Du!

Ich sag' bir's Du, trau' mir nicht, Du, — Du!"

#### Wellen.

Charmant! Sie sehen selbst es nun ganz klar, Daß mein Buchstabiren richtig ist und wahr, Doch nun probiren Sie geschwind nur mein Gebicht, Bevor Hegenau noch kommt, das fatale Gesicht.

## Beraphine.

Bie? haben Sie ben eitlen Ged hieher bestellt? Der bumme Menfc, ber für ein Genie fich batt! Den abgeschmadten Menschen haff' ich wie bie Nacht!

#### Weilen.

Der Kerl hat mir icon Gall' genug gemacht!

#### Beraphine.

Da tommt er.

(Segenau tritt ein, binter ihm Duff.)

Wellen (läuft ihm entgegen und umarmt ihn). Willommen, theurer Bergensfreunb!

Beraphine (geht ihm freundlich entgegen). Ach, bas ift fcon, bag uns ber Bufall bier vereint!

Segenau (ju Seraphine). Der Grazie geblihrt zuerft mein Berzensgruß. (Au Bellen.)

Die Mufen folgen gleich bann auf ben Fuß! (Buff vorstellenb.)

Duff.

Ein Renner, ein Gonner, aber allermeift ein Renner. Bitt' recht febr, ftelle mich icon felber por. So ftellen Sie fich bor, ich beiße Buff und reife bin und ber Kilr ein Theater im Ausland als Commis voyageur. 3d engagir' Alles, Alles, was ba fpricht und fcreit und fingt, Auch Alles, mas ba reitet, voltigirt und büpft und fpringt : Bratidiften, Bioliniften, Rlarinettiften, Ragottiften, 36 engagir' erfte Belben, blos auf's Bewicht, Auch Brimabonnen, ob mit Stimme ober nicht, 36 engagir Soubretten, breie für ein Baar, 36 engagir' Affen. Automaten und Baren. Auslandifde und inlandifde Bajaberen, 36 engagir' Gangerinnen - bas ift gefährlich! Und geb' ihnen breigebn Monat Urlaub jabrlich! 3d engagir' Leut', bie nicht beutich und nicht frangbfild miffen. Die mir bie meiften Baubevilles überfeten muffen ; 3d engagir' Souffleure, Regiffeure und Decorateure, Requifiteure und fiberbaupt alle lebenbe "eure",

Ich engagir' Tänzer aus Spanien exprès, Damit ich ben Step'rischen gut tanzen seh'! Ich engagir' ohne Unterschieb bes Talents und Genie, Mit Respect zu melden, Menschen, Dichter und Bieh. Ich engagir' Taschenspieler, Fish' und Elephanten, Tiklistakili, Reiter, Zwerg' und Giganten, Ich engagir' einen Postzug von vier Enthusiasten, Die sich vorspannen vor den Theaterkasten, Und mit einem Bivat- und Hurrabgeptärre Mit Kunst und Kinskler galopiren ventre a terre! Genug, ich engagir' Akes (zu Eeraphine) und ich gratulir' mir schon In Ihrer einzig auserlesenen Acquisition!

#### fiegenan.

Erlauben Sie, ich laff' mir nicht in's Sandwert geben, Wie tonnen Sie was loben, bevor Sie es gefeben?

#### Duff.

Der Buff braucht bas nicht, ber Buff hat gar nichts erft probirt. Der Buff tommt, ber Buff fleht, ber Buff engagirt!

## Beraphine.

Alfo, wenn's gefällig ift, jur Deflamation.

Wellen (ju hegenau). Bir bitten bofficoft um gar feine Recension!

#### Staenan.

Sie scheinen heute ber Kritik besonders feind, Ja so, heut ift der Tag, an dem mein Jonenal erscheint!

#### Mellen.

So? Ihr Journal? ber Courier? Erscheint ber bent'? Ich lese kein Journal schon seit langer Zeit, Kritit gar, die lese ich seit Jahren schon nicht mehr, Und wenn sie von Tieck und Lessing selber war'! (Bu Seraphinen, indem er fein Tafchentuch herausnimmt und unverfebens ein Blatt berausschleubert)

36 hab' um bie Rritit niemals mich geschoren !

Begenan (hebt bas Blatt auf).

Barbon! Sie haben bier etwas verloren! Allein, was feb' ich, bas ift ja mein Blatt von bent', Sie lefen ja gar tein Journal feit langer Zeit!?

Wellen.

Ich weiß nicht, wie bas in meine Lasche tam, Bielleicht, als ich vom Tisch bas Sacktuch nahm.

Segenan (ber bas Blatt entfaltet).

Doch wie? Bei ber Recenfion fiber Sie, ba, an bem Ranb, Da find ja Noten von Ihrer eig'nen Sanb?!!

Wellen.

Ein Spaß, - ein Sauptfpaß.

Duff.

Ein Spaß? Ein Hauptspaß? Den engagir' ich gleich, So laffen Sie boch seben.

(Er lieft das Blatt.) Ha, da ein Artikel "die Sängerin Wellenreich Beiß nicht, was die Musik im Grund bedingt, Sie singt, wenn sie spricht, und spricht, wenn sie singt!" So? Bon wem ist diese saubere Recension?

Beraphine.

Da hier von unferm unparteilichen Leffingsfohn!

Puff.

Bon Ihnen, ba foll Sie ber Gudgud holen, Sie haben bie Bellenreich mir ja anempfohlen.

Da Schwarz auf Weiß

(er nimmt einen Brief berque)

- "Die Welleureich ift gang carmant,

Gewinnen Sie für Ihre Bubne fie gu eigen, Sie wurben großes Bergnugen mir erzengen." Wellen (gu Geraphinen).

Barum verfolgt er alfo biefe Nachtigall?

Beraphine.

3a, ihre Stimme verlor mahricheinlich bas Metall!

Duff.

Dein Berr! Auf einem Blatte haben Gie gelogen!

Begenau.

Beileibe! Beibes ist ganz mahr, Brief und Zeitungsbogen, Das Blatt sagt, die Wellenreich singt schecht, Und dieses Blatt hat einmal immer Recht. Der Brief sagt, Sie würden Freude mir erzeugen, Wenn Sie die Wellenreich gewinnen sich zu eigen, Auch das ist wahr, wie es aus meiner Feber floß, Denn wenn Sie sie engagiren, sind endlich wir sie sos.

#### Weilen.

Genug bavon, ich bitte, ftoren Sie uns weiter nicht, Die holbe Klinftlerin probirt jett mein Gebicht. So nehmen Sie gefälligft Blat.

#### Beraphine.

Ich wage viel! hier ber Dichter, Da gar ber Bösewicht, ber strenge Richter, Da sehlt nur noch ein großes Publitum, Das macht mich ordentlich ganz stumm; Jedoch wenn ich, wenn auch nur so in der Idee, Ein hochverehrtes Publitum so vor mir seh', Da sühl' ich mich erst angeregt, begeistert! Ach, herr von Puff, ich bitte höslichst d'rum, O machen Sie ein Bischen hier das Publitum.

Duff.

3ch? Sch? Ein Publikum? Eine einschichtige Person? Ja, Ihnen zu Lieb' will ich mich bazu bequemen, Allein, wird's bas wahre Publikum nicht übel nehmen?

## Beraphine.

Bewahre! In ber ganzen Welt weiß jetunb Jebermann, Das Publikum fängt stets nur bei bem Nachbar an! Berfnehen Sie es nur einmal, bas macht sich schon; (Sie bringt einen Sessel.)

Da setzen Sie sich, breit, bequem, mit Wohlbehagen, So, und nun werden Sie zum Publikum geschlagen; (Sie ichläat ibn mit dem Kächer auf die Wange.)

Sei gut, sei milb, sei freunblich uns in jeder Chance, Applaudir' und ruf heraus: Hony soit qui mal y pense!

## Duff.

Aha, ich spilt' schon so was, wenn ich's auch nicht sasse. Das weiß ich schon, ich bin eine gewichtige Masse.

Wellen (legt ihm die hand auf's haupt). Berehrter Buff, bewahre stets Dir einen guten Magen, Du wirst als Publikum gar manchen Puff ertragen!

## Puff.

Curios, ich empfinde schon, ich weiß zwar nicht wie, Allein ich fühl' in mir schon die vox populi.

fiegenan (legt ibm bie band auf's baupt).

Als Bublitum sei mir vergönnt,
Bu machen Dir mein Compliment,
Bewahr' Dein gutes Temperament,
Dicht und sest wie Pergament,
Hühr' ein milbes Regiment,
Wo Dir sich zeigt ein klein' Talent,
Sei niemals boch gar zu behend,
Komm' nach dem Ansang und geh' vor dem End'.
Doch naht sich Dir ein Recensent,
Mit "Kunst" und "Dunst" und "Argument",
So mache schnell Dein Testament!

Buff.

Bin ich's? Ja! Bie bas tobt und toot und branft, (Er applaudirt für fic.) Ich bin ein Publitum, ich fühl' 'ne Armee in meiner Fauft.

Beraphine.

Bum Ruffen, bas ift bie mabre Rennergluth, Ein Mann wie Sie fpielt alle Rollen gut.

fiegenau.

Bur Sache; ein Gebicht? (Bu Bellen) von Ihnen? Ich bin gang Dbr!

Dellen.

Ein ziemlich langes, welches feinen Berrn verlor!

Straphine (ftellt fic balb und balb gegen Buff und macht einen Rnig. Buff empfangt fie mit Applaus).

"Die menfchlichen Rebensarten und ihre Bebentung. Gebicht von Bellen."

Duff.

Superb! gang meine 3bee!

Wellen.

Barbon! ich muß Sie unterbrechen, Ich glaub', Sie follten biefen Titel alfo fprechen: "Die menschlichen Rebensarten und ihre Bebeutung."

Duff.

Charmant! gang meine 3bee!

gegenan.

Parbon! ber Titel ift noch tein Gebicht, Die Regel vom Kall und Schwung will, baft man fpricht:

"Die menschlichen Rebensarten und ihre Bebeutung."

Duff.

Bravo! gang meine 3bee! Gie bat Recht, ber bat Recht, Der bat auch Recht, tura. Gie baben Alle Recht.

#### Seraphine.

3ch bitte, allen Respect vor Dichter und Aeftetikerfreffer, Allein tommt's auf's Ausführen an, so machen wir's boch immer beffer.

Also ich bitt'!

(Gie bellamirt welter.)

"Die menschlichen Rebensarten und ihre Bebeutung, von Bellen!"

Was nennt gewöhnlich man im Leben Und im Gespräch so: eine "Rebensart"? Das heißt, wenn man die Art zu sagen eben, Was eigentlich man benkt und flibst, erspart, Dafür sich drechselt eine leere Phrase Und sie dem Andern schleubert an die Nase!

(Buff applaubirt.)

"Ihr ganz gehorsamer Diener!" Ja, bas hören In jeder Stunde wir von Jedermann, Doch wollten wir den Keinsten Dienst begehren, So kämen Alle wir recht schön wohl an. "Ihr Diener" heißt nichts, übersetzt in Gedanken, Als "für 'nen solchen Herrn, da müßt' ich banken."

Es kommt Besuch, es leibet keinen Zweisel, Man sagt: "Das Bergnügen ist boch gar zu rar," Man wünscht wohl: bas Bergnügen wär' beim Teusel, Allein die Rebensart, die will fürwahr, Dan sage: "Setzen Sie sich boch nur nieder!" Das heißt: "Marschir', und komm' so balb nicht wieder!"

Begegnet Jemand so man im Spazierengehen, Um auszuweichen ist es nicht mehr Zeit, So ruft man ans und bleibt ganz fröhlich stehen: "Ich sah Sie ja nicht in einer Ewigleit!" Das heißt: "Man kann nicht zwanzig Schritte machen, So läuft man biesem Schasstopf in ben Rachen!" (Buff applaubirt.)

Bwei Frauen treffen auf bem Platz fich eben, Sie kuffen fich und bruden fich bie Hand, Die Eine fagt: "Sie seben aus wie's Leben! Der himmel weiß, Sie machen fich brillant!" Dabei benkt sie und klift fie auf die Wangen, "Ach! bie Berson ift ausamm'gegangen!"

(Buff applaubirt.) Man sitht bei Tisch, es wechseln Glas und Teller, Ein Jeber schenkt bem Nachbar sleißig ein; Der Hansherr sagt: "Wie steht's mit meinem Keller? Nicht wahr, bas ist ein belikater Wein?" Man sagt: "D, o, ber Wein ist wirklich auserlesen!" Das beist: "Der Kräger kratt uns wie ein Besen!"

(Puff applaudirt und zischt zugleich.) Sie applaubiren und Sie zischen auch? Warum?

Duff.

Es find getheilte Stimmen in bem Bublitum!

Wellen.

3ch halte mich am Beifall gang allein!

gegenau.

Das Bifden foll mir recht willtommen fein.

Straphint (fahrt fort).

Man spielt jett Whift, die Dame gegenither Mit einem finstern Gesicht von Bronce, Sagt regelmäßig: "Ach Parbon, mein Lieber!" Und regelmäßig macht sie bann Renonce: Man sagt bann: "Ach, bas trifft sich wohl zuweisen!" Und benkt sich: "Man verliert sein Gelb mit diesen Enlen!"

(Buff applaudirt.)

Man trinkt ben Thee, es kommen alle Basen, Und auch die Kindlein alle sind babei, Sie quiten, zirpen, räuspern sich die Rasen, Sie qualen uns mit Heulen und Geschret, Man sagt: "Ach, wie sind sie lieb, die Kleinen!" Und benkt: "Die Brut hört gar nicht auf zu greinen."

Ein neues Stlid erscheint, es tommt ber Dichter Und fragt, wie es ber Gesellschaft benn gesiel, Da friegt er lauter freundliche Gesichter, Das Lob hat weber Maß noch Ziel, Man sagt: "So sehr amussirt hat mich noch kein Theater!" Das heißt so viel, als: "Ich gähnte wie ein Kater!" (Buff ruft immer: "bis, bis, bis,")

Wellen.

Charmant! Sie geben nieinem fleinen Gebicht, Das an fich werthlos, Leben, Farbe und Licht!

Gewiß, bas wird geben, wir reichen uns die Banbe, Die Prob' ift, Gott fei Dant, ju Ende.

Puff (hat immer applaubirt und "bis, bis!" gerusen). O, bis! fuora! Ich will wie bas Publikum mich amilifren, Am End' lass' ich ben Zwischenact auch noch repetiren?

> Seraphine, Wellen, Segenan (reichen fich bie Sanbe; ju Ruff gewenbet) Seraphine.

Berehrtes Publikum, vereint in einer Person allhie Parterr', Sperrsit, Logen und Gallerie, Wir beugen vor Dir Alle unser Knie; D geh' zu hart in's Gericht gar nie, Benn ich zu leise sprach ober gar schrie, Und wenn's auch nicht zum Besten gedieh, So bent', es war ja nur eine Drolerie!

Und miffiel Dir was, so fchieb' es nicht auf mich, 3ch geh', halte an ben Dichter Dich!

(Geht ab.)

Welles (ruft ibr nach).

So nehmen Sie mich mit — Sie geht, bas ift nicht fein, Und läßt mit bem Publikum mich hier allein, Run nimm bich zusammen, mein Bischen Latein!
(Bu Buff.)

Berehrtes Publikum — ich bin ju sehr verlegen — Berehrtes Publikum — ich bring' kein Wort zuwegen — Berehrtes Publikum — wie soll die Wort' ich wagen — Berehrtes Publikum — da stets Sie Milbe pflegen — So — so — so — so bitt' ich um Ihren Segen!

·(Stürzt ab.)

Statuan. Berebrtes Bublitum (für fich) bas Ding wirb gar ju arg! -3ch bitte, applaubiren Sie nicht au fart. Dit bem Beifall fei man lieber tara. Das lob ift ber Ragel ju bem Riluftlerfarg. Ueberhaupt, mein bochverebries Bublifum. Du fei gang ftill und verbalte Dich gang frumm. Wir Recenfenten, wir bratenbiren, Daß fich bas Bublitum gar nicht laffe rlibren, Nicht jum Rifden, nicht jum Applaubiren. Daf es fich foll unferhalb gemiren, Beim Trauerfviel Thranen ju verlieren. Und bei bem Luftfpiel Lachluft au verfpuren, Bis wir nach brei Tagen gebruckt in unfern Spalten Es Ihnen fagen, mas es babon au balten. Und ob es fich gelangweilt hat ober unterhalten! Und wenn es gegen ber Recenfenten Willen Belacht hat ober geweint, laut ober im Stillen, So muß es bineingeben bann, wenn bie Rritit ericeint, Und weinen, wo es gelacht, und lachen, wo es geweint,

Und bis bie Rritit fagt: "Das ift gut, bas ift bumm," Geht bas große Beltall ohne Urtheil herum!

(Ab.)

Buff (bleibt fiben).

Wie? was? Der Kerl will mich verbtuffen? Das ist einer von ihren Kniffen und Pfiffen, Jetzt will ich erst applaubiren, Daß mir die Seiten weh thun und die Nieren!

(Applaubirt ungeheuer.)

Da sehen Sie einmal, mein ausgeblasener Berr, So applaubir' ich als Sperrsitz und als Parterr', (Applaubirt sart mit ben Stmaren.)

(Applaudirt zart mit den Kingern.) Und so als die Logen, zart wie Melodie.

(Mit Sand und Tug.)

Und so applaudir' ich ale die Gallerie, Und so applaudir' ich ale das gange Saus; Bis, suora, brava, bis! brava! 'raus!

(Der Borbang fallt, Buff applaubirt fort.)

# Prolog.

Er sprach: "Es werbe Licht!" und ausgegoffen Durch alle Räume warb bas ew'ge Licht, Die junge Erbe las, von Glanz umfloffen, Sochglübend wie ein Mäbchen-Angesicht, Es schwollen Bäume, Blätter, Blitten, Sprossen Dem Strahl entgegen, ber vom himmel bricht, Das Weltmeer eilt, mit seinen Silber-Spangen, Die Erbenbraut erröthend zu umfangen.

In Liften hängt, gar wundersam getrieben, Ein Gnabenbrief aus blauem Pergament, Mit Sternenschrift, von Gottes Hand geschrieben Und ausgespannt am ganzen Firmantent; Die Hand jedoch, die unsichtbar geblieben, Man an der heil'gen Schrift sogleich erkennt, Und an dem Brief, als eigenhändig Siegel, Erglänzen Sonn' und Mond, die Allmachtsspiegel!

Und als die Schöhfung, in der schönften Schöne Bollenbet, so dem Chaos sich entrang, Der Engel Chor und ihre Jubeltöne Anbetend durch den Kreis der Sphären klang, Und nm den Ersten aller Erdensöhne Die laute Welt ihr Halleluja sang, War blind sein Aug, er konnt' in Flur und Auen Das Werk des Herrn und seine Pracht nicht schauen. Da schickte Gott sein reinstes Sternsein nieber Bon seinem sternbesäten Gnabenzelt, Auf baß es sinke in die Angenliber Des Menschen in der dunklen Erbenwelt, Daß es nicht kehre in den himmel wieder, Bis einst im Tod des Auges Borhang fällt, Daß es dem Aug' als Sonne sei zu eigen, Sich Tag und Nacht von selber zu erzeugen.

Und dieser Stern, den leicht die Hand, die hoble, Bebedt in seinem kleinen Zauberschrein, Umsaßt die Welt vom Pole die zum Pole, Schließt, märchenhaft, so Erd' als himmel ein, Das Licht der tausend Sonnengirandole, Es strahlt zurlic aus seinem Wunderschein, Doch schöner als das Licht, das er empfangen, Erblüht das Licht, das von ihm ausgegangen.

Und glücklich ift ber Areis ber Millionen, Dem biefer Augenstern beschieben war, Boll Bilbern schwimmt die Welt, in der sie wohnen Ihr Pfad ist hell, ihr Horizont ist klar, Gestickt mit Licht sind ihre Lebenszonen, Gestickt mit Licht ber Blumen bunte Schaar, Und um sie, auf der Liste blauen Wogen, Baut reizend sich ber bunte Farbenbogen

Dem Sebenben allein gehört bas leben, Das Seben macht allein schon ben Befit, Dem Blide ift bie Schöpfung preisgegeben; Der Blume Licht, bes Ebelfteines Blit. Der Ceber Bau, ber Saule Anfwartsftreben, Des Norblichts Spiel, ber Farben finmmer Bit, Die Schönheit und ber Anmuth fuße Blume, Das Aug' macht fie ju unferm Eigenthume.

Ein kleiner Kreis nur fteht am Lichtesbronnen, Dem auch ber kleinste Tropfen ist versagt, Rein Stern im Aug', im himmel keine Sonnen, Kein Morgen, ber ihm bämmerfreundlich tagt, Kein Funken, ber bem Stein wird abgewonnen, Kein Lichtstreif, ber im Blite nieberjagt, Kein Sternenschein und keiner Dämm'rung Funken Erhellt die Racht, in die er ift versunken.

Dem Blinden ift ber Faben abgerissen,
Der um Geschöpf und Schöpfung fest sich wand,
Er tappt von Finsternif zu Finsternissen,
Die Augen tragend in der hohlen hand,
Gestalt und Form der Dinge muß er miffen
Und Menschendilb wird nie von ihm erkannt,
Er weiß es nie, wie Lieb' und Mitleidswalten
Im Menschenantlit himmlisch sich gestalten!

Doch auch für biefen Kreis ber ewig Blinden Blub'n eig'ne Sterne auf in ihrer Racht, Die Mitleidssterne, die zum Kranz sich winden, Zum Kranze, den die Gottheit angelacht; Im himmel ebler Brust find sie zu finden, Die Sterne, von der Menschheit angesacht, Und wie von Sternen sommt das Licht der Gnade, Erhellet göttlich sie der Blinden Pfade. So mög't im milben Licht Ihr jetzt empfangen, Was Euch ber Mitleibstranz ber Menscheit beut; Wir bieten schicktern es, boch ohne Bangen, Weil es bem heil'gen Unglück ift geweiht. Nicht Ruhm, noch Beisall wollen wir erlangen, Wo sich bas herz am Zwecke blos erfreut, Nur Eurer Großmuth haben wir gehulbigt, Jeboch bas "Wie?" wirb burch "Wozu?" entschulbigt.

## Perie und Demant.

Es tönt die Musik, es erglänzet der Saal, Auf purpurnem Thron sitzt das Brautpaar zumal, Die sürstliche Braut, wie die Blume im Thal, Erblühend und glübend im sonnigen Strahl; Der fürstliche Bräut'gam, ein strahlender Held, Wie Phöbus hervorgeht vom blauen Gezelt. Sie sitzen zusammen, sie sitzen zur Seit', Sie sitzen zusammen in Lieb' und in Freud', Sie sitzen zusammen, in Sehnsucht erglüht, Das Auge im Auge, und haben's nicht müb'.

Und aus der Kron' im dunklen Haar der Braut Die schönste Perle schaut;
Sie strahlt aus dem dunklen Haar mit Bracht, Dem Monde gleich am Negerhaupt der Nacht, Sie glänzt so wundersam, so milde ist ihr Schein, Als solle's ein Blick, ein wehmuthsvoller sein!
So matt ist ihr Glanz, so bleich ist ihr Licht, Als wär's ein leidend Angesicht!
Und räthselhaft zieht sie das Auge an, Der Bräutigam nicht von ihr schauen kann, Ihm blinkt, als läg' in der Perle b'rin Ein tief verborg'ner Schmerzenssinn.

Und aus der Kron' im Fürstenhaar Ein Demant funkelt sonnenklar; Sein Feuer ist so wild und mild zumal, Wie Frauenaug' in Liebesqual; Sein Wasser ist so rein, und quillt doch her, Als ob es eine große Thräne wär'; Er sunkelt wundersam; die schöne Braut Mit magischer Sewalt zum Demant schaut, Ihr blinkt, sie hörte, wie der Demant spricht: "In mir liegt schmerzlich ein Klaggedicht."

Und plotlich nimmt ber Solaf, mit ftiller Rraft, Magnetifch nun bas Brautpaar in bie Baft. - 3mei Briber bat Gott in bas Leben gefenbet. Den traumreichen Schlaf und ben traumlofen Tob! Den Schlaf, ber bas Leben bes Tages beenbet, Der Marchen-Erzähler in Rummer und Roth. Der Qualen-Entwirrer, ber Argt aller Sorgen, Der Sirt aller Eraume an jeglichem Morgen, Der Balfam-Bertaufer auf irbifcher Flur! Der Bilberbeicherer, ber Bergenserquider, Der Büter ber Sterne im Augenlib-Schacht, Der Rummerverscheucher, ber Liebesbegluder, Der Freund und Berather in jeglicher Racht, Der Bangenvergolber, ber Lächelnverbreiter Auf gramvollem Antlit, um gramvollen Munb, Der Schmetterlingsmaler, ber Schmerzenableiter, Der Sternbilbftider auf wolfigem Grund!

Der liebliche Schlaf, ber bas Brautpaar umfließt, Die Lippen ber Perle, bes Demants erschließt, Und also spricht die Perle zu der Braut: "Ich war ein kleines Tröpschen Thau, gethaut Bom Simmel in ben großen Ocean. 3ch fab bas große Beltmeer an Und ibrach in Demuth : Ach. ich Tropfden flein. Bas fann ich gegen biefes Beltmeer fein? Und eine Mufdel taucht vom Grund berauf, Rimmt freundlich mich in ihrem Bufen auf Und fprach: Beil fo viel Demuth wohnt in bir. So werbe nun gur Berle und gur Rronengier!" Und fprach's und folog auf ewig ihren Mund Und fant binab jum Deeresgrund. Und in bem Bafferbeden tief, Bo ringe umber bas Leben ichlief. Lag ich gefeffelt, um mich, riefengroß, Der ibe Baffericook! Der Mufdel aber, bie mich pflegt mit Luft, Barb ich gur Krantbeit in ber Bruft. Mle Thau erhielt bas Leben milb fie mir, Als Berle aab ich ibr ben Tob bafilr!

"Da kam ein Sturm und peitscht das Meer, Er rauscht auf schwerem Fittig her, Und kommt gestogen, Und peitscht die Wogen, Und peitscht die Wellen, Daß bäumenden Mähnen bebeckt, Das Meer empor sich reckt, Und thürmt sich auf in die Lust, Und gähnt hinab in die Klust Wit offenem Rachen, Gleich einem Drachen! Und an dem off nen Spalt' Der Blitz sich krallt, Erhellt ben Schlund Bis auf ben Grund, Jagt Roch' und Klippfisch und ben Wallfischwurm hinauf in ben Sturm!

"Und wied'rum fturmt ber Ocean, Und fleticht mit weißem Zahn Den himmel an! Und wirft, von blinder Buth entbrannt, Sich weit hinaus in's Land, Und fpringt, voll Grimm und Tild', In's Meer zurud.

"Doch eine Welle marf mein fleines Saus. Die Mufchel, auch auf's Land beraus : So fanben erft bie Menfchen mich, Und qualten mich bann fürchterlich. Und riffen mich gewaltsam los Mus meinem treuen Muttericoof. Und griffen mich mit Deffern an. Durchbohrten mich mit Dolden bann." -- D'rum feben Berlen frant und bleich. Beil fie gefrantt vom Schidfaleftreich! D'rum feben Berlen Thranen gleich, Beil fie gelebt fo fcmergensreich! D'rum weinen Berlen felbft fich blinb, Beil fie ber Tob ber Mutter finb! D'rum feben Berlen leibenb aus. Beil fie geriffen find vom Mutterhaus! -

D'rum, Ihr Frauen, wenn Ihr Berlen trägt, Sei Euch in Wehmuth tief bas herz bewegt, Gebenkt bes Tropfens, ber sich klein geglaubt, Und nun als Berle glänzt am Fürstenhaupt. —

Die Berle fdwieg, ber Demant fprach: "Nicht fleh' ich bir an Schmerzen nach; 3d bin gebor'n im finftern Schacht. In tobter Still' und em'ger Racht : Bu meinem öben Dafein fpricht Rein Lebensftrabl, fein Traum von Licht, Rein Buls, fein Athem, Alles leer, Rur Froft und Starrnig rings umber. Da grabt fich's 'runter in mein Reich, Es tommen Menichen, ben Gefbenftern gleich. Sie nab'n mit Gifen groß unb flein, Sie bauen graufam auf mich ein. Sie bau'n bie Art mit rober Luft Mir ichneibend in bie off ne Bruft. Geftalten finb's, wie Menichen amar. Doch hohl bas Mug', gerrauft bas Baar, Die Bange bleich, bie Lippen ftumm. Der Mund verborrt, ber Ruden frumm, Die Saut verbrannt, bie Augen beifi. Die Band gerfett, Die Stirn voll Schweiß, Der Leib voll Blut, Die Anochen blos. So forbern fie mich aus bem Erbenfcook! Befpeift bin ich von Menschenblut, Betränft bin ich von Thranenfluth: In Thranen, Medgen und Jammerfdrei, Co maden mich bie Meniden frei : Mit Aechen, Thranen, Qual und Bein Werb' ich erwedt vom Taubgestein; Mit Aechzen, Thranen, Angft und Qual Trint' ich auerft bes Lichtes Strabl : Mit Aechzen, Thränen, Schweiß und Blut Berb' ich geläutert in ber Gluth; Mit Aechgen, Thranen, Seufgern tief Man meinen Glang an's Tagelicht rief!

D'rum ist mein Feuer Menschenblut, Das in mir flammt als Schmerzensgleith! D'rum ist mein Basser, wie es klar auch scheint, Die Thräne, die in mir versteint!

"D'rum ift ber Demant fellenbart, Weil ibn bie Babfucht ausgescharrt! D'rum Demant nur ben Demant foleift, Beil Beb' allein bas Beb' begreift! Darum, wenn Menichenbaubt und Bruft Gin Demant fomudt zu ihrer Luft. Dent' man bei feinem Glang und Schein. Bas er gekoftet Schmerz und Bein. Dan bent', baf jebes Glud, fo boch geftellt, Dem Demant gleicht auf biefer Belt. Und baft fein Glud bei uns ericbeint. Borüber nicht ein Mitmenich weint. Daß unfer Mug' fein Strabl ergött, Der and'res Mug' nicht fcwer verlett; Daf jeber Laut, ber fuß une flingt. Als Schmerzenslaut jum Anbern bringt! -Und weil ber Demant in bem Bunberichrein Die golbene Lebr' ichlieft in fich ein: 3m Glud bes Unglude eingebent zu fein! -Sei er ber Krone bochfter Stein!" -

Als Berle und Demant geschlossen das Wort, Da ziehet der Schlaf seinen Borhang auch fort, Das sürstliche Brautpaar, es weiß es wohl kaum, Ob wach es gewesen, ob's Schlaf oder Traum! Sie sehen sich an, sie umsassen sich zart, Und Perle und Demant, sie scheinen gepaart, Sie kitht ihm bas Auge mit lieblichem Mund: "Des Demants gebenke zu jeglicher Stumb'!" Er küft ihr die Wange, von Unschuld geweiht, "Der Perle gebenke zu jeglicher Zeit!"

D'rum nehmet im Leben und Lieben fortan Rur Demant und Perle als Simbild Euch an: Um glücklich zu bleiben, bebarf unfer herz Im Becher ber Freude ben Tropfen von Schmerz!

# Allegorischer Prolog.

(Bu der Benefigvorftellung fur einen alten, ungludlichen Bolbbichter.) Der Geistesfrähling. — Der Geisteswinter. — Die Mase der Balksbuhne.

## Die Mufe der Volksbühne.

🗷 d tret' beraus, um Euch vorzubereiten Muf ein gar wunderfam und buntes Ding, 3br tennt mich, Freunde, noch aus iconen Beiten, Wo Ener Obr mit Freuben an mir bing; 3hr tennt mich noch aus jenen golb'nen Stunben, Bo ich mit Euch gejubelt und gelacht. 36r babt mit mir gefühlt, mit mir empfunben, Wenn ich ju Scherz und Ernft Euch angefacht. 3br träumtet gerne mit mir golb'ne Traume, 3br flogt mit mir in's golb'ne Fabellanb, Bo in bem Schatten gauberhafter Baume Die Bhantafie Gestalten fich erfanb. -3br flogt mit mir jum boben himmelebogen, Wenn ich vom himmel meine Bilber nahm, 3br feib in' Erbenicoof mit mir gezogen. Wenn aus ber Tiefe mir mein Urbild tam. 3br balft mir felber meine Banber meben. Wenn finnig Ihr ben Webstuhl angeschaut, Dem ein gar vielfach angeregtes leben Die Dichtfunft ihre Maben anvertraut.

Die Beit ift bin, Die iconen Klittertage Sie find verraufcht, wir feb'n une traurig an. Migtrauend, mit bes 3meifels icharfer Bage, Nabt meinem Dienfte jett fich Jebermann! Reinbfelig bat bie Reit fich uns gestaltet. Und Euch wie mir flingt's anbers in ber Bruft. Das Leben bat fich peinlicher geftaltet, Ein fteifer Ernft verbrangt bie frobe Enft; Und find mir frob. wir möchten's gerne leugnen. So ara ift une ber Mufe Riel verrüdt; Beim Schera foll fich Erhab'nes noch ereignen. Beim Lachen fei bas Berg uns noch gerftudt. Gin neu' Beidledt, es will ein neu' Bebrange. Die neuen Jünger wollen neue Lebr', Sie treiben End, fich - mich felbft in bie Enge, Und mas geicheben foll, weiß Reiner mebr! -Der lette Briefter, ben ber Tempel batte. Er ichlog ben Tempel ftill verscheibenb ab, Der Schlüffel, ber gebieg'ne, fpiegelglatte -Er nabm ibn mit in's festwerschloff'ne Grab. Und mit ibm in bem finftern, falten Grabe Liegt fie gefeffelt auch, bie "Bhantafie". Und mit bes Beiftes Uppig frifcher Babe Ericeint une jebund ein "Berfdwenber" nie! So find bem ftillen Lofe beimgefallen Bar Biele, Die für mich gezeuget laut, Und Mandem find bie Blitten abgefallen. Den einft wir jung und blutenvoll geschaut; Denn auch bem Geifte bat Natur gegeben Den Frühling erft, und feinen Binter b'rauf:

Den Beiftesfrühling, reich an Blütenleben, Den Beifteswinter, wo bie Blut' bort auf.

## Geifesfrühling.

Geistesfrühling! — Frühling ber Geister, Du nur machest ben Meister! Frühling tommt! Frühling tommt! Bauberschall,

Nachtigau Tönt überau!

Reber Baum gibt Lieber funb. Rebes Blatt wirb Liebesmunb. Rebe Rofe ift ein Licht. Rebe Blume ein Bebicht, Beber Quell, jeber Bach Macht Befänge mach! Sches Morgenroth Liebesaufgebot! Bebe Abenbbammerung Liebesbulbiauna! Bälberbuft, Maienluft. Mues uns gur Liebe ruft! Frühling, Frühling gang allein Tritt auch in bie Beifter ein Mit bem gaubervollen Schein! Da regt fich ein Walten, Ein Schaffen, Beftalten, Gin Wirten und Schalten, Das ohne Erfalten An taufenb Geftalten Die Rraft will entfalten ! Mus bem Bergen ftromt Empfinbung, Aus bem Beifte ftromt Erfinbung.

Und wie bie Bienen aus ber fleinen Belle Sich bicht ergieften in ber Lifte Belle. Und eilen. Blumen ju naiden. Und eilen, Bluten zu baiden. Und tebren mit bem Sonig jeber Blume Burud jum Gigenthume, Um bann im fillen, munbervollen Balten Die füße Beute ichaffenb gu geftalten, So flattern im Beiftesfrühling eben Bebanten und Gefühle in bas Leben. Und faugen an allen Blüten, Die ihnen Sonia bieten. Und nippen an jebem Blumenranb. Wo nur ein Tröbichen Thau fich fanb. Und febren bann gurud in's Berg. Bereiten ba, au Luft und Somera. Die füfe Gabe. Bu Bergenstoft und Beifteslabe!

#### Geifteswinter.

Ich folge traurig biesem frohen Bilbe,
Das Euch ber Geistesfrühling lächelnb gab!
Denn hinter mir liegt alle Frühling smilbe
Und vor mir liegt bas off ne große Grab!
Ja, Wehe! wenn ber volle Baum bes Geistes
Entblättert wird von seines Winters Hand,
Weh'! wenn Decemberkalte ihr beeistes
Gewind' um alle seine Zweige wand!
Ja, Weh'! wenn bem gebietenben Gesete
Sich auch ber Geist, ber freigewähnte, beugt,
Wenn strenger Winter abstreift seine Schäte,
Die einst sein holber Frühling Euch gezeigt!

Ja, Webe! wenn bes Beiftes Sonnengipfel Run blätterlos im rauben Binter ftebt. Benn burch bie einft fo lieberreichen Bipfel Ein bbes, lebenlofes Schweigen gebt! 3a. Webe! wenn in bichten Blutenzweigen. Bo Zephor fich fein Reft aus Blüten trug, Die Nachtigall in munbergarten Reigen 3br Gebnfuctelieb mit fufer Stimme folug, Run weber Blüte, Bephyr ober Düfte In bem Geftrüpp' ber nadten Mefte wohnt, Rein Bogel fingt und feine lauen Lufte Da weben, wo bie Nachtigall gethront! Dann flieb'n bie Mufen auch, benn fie find Frauen, Sie find allein ber Jugenb jugethan, Beim Beiftesfrühling find fie ftets au ichauen, Das Morgenroth bes Lebens gieht fie an! Der golb'ne Glang ber frifchen Jugenbloden, Des jungen Bergens bocherregter Schlag, Der Bange Gluth, entbrannt aus Lilienfloden, Des Flammenanges ftrahlenvoller Tag, Des beiter'n Beiftes fuße Morgengabe, Die frifche Gluth ber boben Bhantafie, Der Liebe immergrunes Gut und Sabe Und bes Gemiith's verftohlene Magie, Das ift es, mas bie Mufen an uns fettet, Das ift es, was bie Rraft ber Dichtfunft halt; Jeboch, mo fich ber Schnee auf's Baar gebettet, Und wo ber Bergensichlag fich trager ftellt, 230 von ber Jugend Regenbogenicheine Der Schmelg ber Farben immer mehr erbleicht, Bo aus ber Garben lieblichem Bereine

Die Rraft bes Schaffens immer mehr entweicht.

Da bleiben auch bie Dufen nicht mehr langer. Berlaffen ibn, ben fie fo lang' beglückt; Bermaifet ftebt, verlaffen ba ber Ganger. Sein Berg ift ihm und auch fein Beift gerftudt. Bewohnt an ihren Reig, an ihre Lieber. Bewohnt an ihre holbe Bartlichfeit, Gewohnt an füßen Rhbtbmus ibrer Glieber. Gewohnt an ihres Umgangs Berrlichfeit, Gewohnt an Bechfelfpiel von Licht und Schatten, Bemobnt an allericonften Lebenstraum. Gewohnt, bie Welt ju feb'n im Lichtesichleier, Gewohnt, au fprechen mit bem Sternenaug, Bewohnt, ju ichlagen feine golb'ne Leier, Gewohnt, ju fliegen mit bem Ablerflug, Gewohnt, ber Minne großes Reich ju meistern, Bewohnt, ju reben mit ber Nachtigall, Gewohnt, ju fraftigen und ju begeiftern, Bewohnt, ju rühren mit bem Saitenicall. Steht plötlich bilflos er, allein, verlaffen, Berfiegt auf einmal ift fein Lebensquell, Die Karbe fliebt, im Dunteln fteb'n bie Maffen, Die felbftgefcaff'nen Bilber flieben fcnell! Bergeffen find bie Tone früher Stunden. Bergeffen feines Frühlings Blütenzeit, Bergeffen jeber Rrang, ben er gewunden, Bergeffen jedes Blatt, mit bem er uns erfreu't! Bergeffen, baf er einft ju Luft und Weben Das Berg im Bufen machtig uns bewegt, Bergeffen, baf wir frob auf ibn gefeben. Wenn er mit feinem Beift uns angeregt! Bergeffen, bag um jenes Baupt, bas greife,

Sich einft ein Rrang von Immortellen gog.

Bergeffen, baf bas Blut, gestarrt ju Gife, An Gluthen reich, burch Rlammenbulfe jog! Bergeffen, bag ber Mann, gebudt von Sorgen, Den Jugend, Dichtfunft, Rraft und Duth verließ, In jenes Schaffens rofenrothem Morgen Uns aufgetban ein Beiftesparabies!

(Bur Mufe.)

3ft bas bas golb'ne Loos, bas bu befchieben Dem Baupte, bas fich ewig bir geweibt? 3ft bas bie flife Rrucht ber Besperiben, Am Baume ber Ertenntnig angereibt? Sind bas ber Dichter-Bufunft gold'ne Thore, Die beinen Mingern bu baft aufgethan? Sind bas bie Rlange aus bem Sterbechore Bom lebensmilben, eblen Gangerichman? 3ft bas ber Bobenfat aus bem Bofale. Den bu ben Lippen beiner Diener reichft? 3ft bas ber Gingang von bem Götterfaale.

Den bu im Sintergrund ben Deinen zeigft? -Die Aufe.

Mit Laceln bor' ich beine Bormurfsworte. Doch fie verleten meine Scele nicht; Ber einging in bes mabren Tempels Pforte, Dem ichimmert ewig fort ein Arühlingelicht.

Mit eig'n en Rrangen ichmiidt er feine Loden. Nicht brauchet er ber Menge eitlen Rrang, 3bm bulbigen bes Bergens Blumengloden,

Er braucht nicht frember Bulbigungen Tang.

3bm ift ein ewig gruner Leng ericbienen. Bon feinem Winter bobnend überschneit;

3bm muffen jene Frühlingsgeifter bienen, Richt Unterthan ber immer ichwanten Beit.

Ein Greis umgibt ibn ftets von Bunbertagen. Aus feinem Geiftesfrühling reich geschmildt. Sie reiben fich um ibn wie golb'ne Sagen. Bleich Frauenbilb, englidenb unb entgudt! Es bangen buftgefüllte, mira'ge Blitten In feinen fpaten Winter noch berein. Und farbenreiche, off'ne Blumen . Ditten Umbauen ihn mit ihrem Jugenbichein. Und nicht vergeffen ift bem Menschenfinne Bas einft fich freundlich ibm bat eingebrägt; Wer ernftlich nur bas Menschenberg gewinne, Dem bleibt es meift geneigt und milb bewegt. Denn gerne laft ber beff're Menich fich rübren. Bur rechten Reit und an bem rechten Ort: Es läßt fich gerne ju bem Bergen führen Gin gutes Bollen burd ein gutes Bort. (Die Dufe tritt mit bem Anbern an ber Sand jum Bublitum por.) Mit eblem Sinn habt Ihr Euch eingefunden, 3hr tommt voll Chelmuth von bier und bort. Auch baben viele Jünger fich verbunben Mit autem Willen und mit autem Bort. Und wie nach einem milben Sommerregen Die Blumen treiben aus ber Erbe Schoof, So rang nach Rührungswort ftets reicher Segen Mus Gurem Bergen liebevoll fich los! -So wollen wir ben Schilchternen es fagen, Dag Gure Milbe fitt nur ju Gericht;

Beil icon bie Nachficht aus bem Aug' Guch ipricht!

Sie mogen bann berauszutreten magen,

## Die langen und die kurgen A und O.

Eine beflamatorifche Etude.

Das kurz und lang, das spielt gar große Rollen, Gar viel kommt oft auf diese beiden an, Wenn Mädchen einen Gatten wählen sollen; Es kommt ein langer und ein kurzer Mann: Den langen Mann, den wählen sie für's Leben, Dem kurzen Mann wird kurz ein Korb gegeben.

3a, kurz und lang, bas find zwei wicht'ge Sachen, Bei Zeit und Weile zeigt es fich recht flar, Wie selt'ne Kunft, die Zeit uns kurz zu machen; Sie lang zu machen, ift nicht schwer filrwahr!

Wie Mancher tommt zu uns auf turze Beile Und macht uns, turz und gut, nur Langeweile.

Es contrastiren furz und lang im Leben Bei Menschen und bei Dingen nicht allein; Bei Worten auch, in die ein Sinn gegeben, Beim Buchstab' selbst wird dies der Fall auch sein; Ein A, ein D, bald turz, bald lang im Reben Gibt oft Gelegenheit zu Streit und Fehben!

Sie sagen: "D! das möchten wir wohl hören!"
Und benken sich: "Ah, das ist boch curios!"
Ich glaube gar, Sie wollen mich verhören?
Ah, mit Bergultgen! Schön ist ja mein Loos,
Wenn laut Sie sassen bann erschallen
Ein sanges: "Ah, das sass' ich mir gefallen!"

Das Wort, das bat fast gar nichts zu bedeuten, Der Ton macht Alles aus, in dem man spricht; Dasselbe Wort sagt man zu vielen Lenten, Und bennoch ist's berselbe Ausdruck nicht; Wie freundlich Kingt's: "Ah! die wird beklamiren!" Wie boshaft Kingt's: "Ah! die wird beklamiren!"

Man sitzt zu Hause, fröhlich, ohne Sorgen, Da kommt ein guter Freund uns zum Besuch — Wir springen munter aus: "Ah, guten Morgen!" Bei Seite sliegen Zeitungen und Buch; Ein and'rer Freund kommt, will von uns was borgen, Wie anders Klingt es da: "Ah, guten Morgen!"

Dem Bräut'gam bringt bie Braut ein Angebenken, Entzücket jauchzt er: "D! bas ist charmant!" Als Frau will sie bem Manne auch was schenken, Gezwungen sagt er: "D! bas ist charmant!" Da sieht bei ihm sie frembe Liebessplitter, Und: "D! bas ist charmant!" lacht sie ganz bitter.

Ein Rünftler jaucht zu feinem Gerrn Collegen: "Triumbb!

Triumph!" und fiberrascht rust jener "Ah!"
"Ich bin nun Regisseur von Amtes wegen!"
Der And're stammelt nichts hervor als — "Ah?"
"Ich will," spricht Jener, "Dich stets protegiren!"
"Ah!" sagt er spit, "bas wird mich obligiren!"

Der Liebende senigt: "D!" das muß sie paden, Das ist ein D! das sich gewaschen hat! "D!" sagt sie kalt und wirft ben Kopf in ben Racken, "Ein D! das macht das Herz mir noch nicht satt!" "O!" ruft unwillig er und barfc und fpigig!
"O! o!" verfett fie, "nur nicht gar so bitig!"

"Ah! gehen Sie!" ruft bas Erstaunen eben,
"Da stehet Einem ber Berstand ganz still!"
"Ah! gehen Sie!" ruft man auch oft im Leben,
Wenn man bas Ding einmal bören will,
Und manche Schöne sagt, als wollt' sie uns vertreiben:
"Ah! gehen Sie!" bas heißt: "nicht wahr, Sie bleiben?"

Ein Mabchen singt; ber Jüngling an der Kette "D! welche Stimme!" rust er selig aus; Als Braut singt sie mit Andern Duette, "D! welche Stimme!" prest er kaum heraus; Als Frau auch singt und schreit sie oft im Grimme! Wie anders rust er aus: "D! welche Stimme!"

"Mh, Sie finb folimm!" wer fennt nicht biese Rebe? "Mh, Sie finb folimm!" fagt Jebe, bie sonft ftumm, Betonen aber wirb es anbere Jebe;

"Ah, Sie find schlimm!" sagt Eine, geistlos, bumm; "Ah, Sie sind schlimm!" sagt blinzelnd die Kokette, Wenn sie das schlimm noch schlimmer gerne hätte! (Lum Aublitum.)

(Bum Publitum.) Nun bort' ich gerne Sie auch recitiren.

Das "Ah!" und "D!" verschieden im Accent, Zum Beispiel: "Ah! bas beiß' ich beklamiren!"

Und: "D! o! Schabe, baß es schon zu Enb'!" Doch fürcht' ich, baß Sie kurz bas "Ah!" nur saffen Und sagen: "Ah!" bas soll sie bleiben laffen!" Man trägt's jett so! — Man macht's jett so! — Man will's jett so! — So lassen wir's auch so!

Gine Beitbagatelle.

Wie heißt ber Spruch, bem alle Leute hulb'gen, So Jung als Alt, ber Weise und ber Thor; Bomit man Alles kann entschulb'gen, Und sträubt ber best're Sinn sich auch bavor; Bas man gehaßt, bekommt man plötzlich gerne, Zur seinen Sitte wird, was sonst hieß roh, Der Ausbruck wird zum einz'gen Lebenssterne? Der Spruch, er heißt: "Man trägt's jest so!"

Wann sah man früher wohl, wie heut' zu Tage, Daß im Concert so viel wird beklamirt? Das ist die nagelneue Künstlerplage, Was wird man mit Gedichten maltraitirt! Musit wird eingehacket in Gedichten Wie Porzellän man packt in Heu und Stroh. Und fragt man: was sind benn bas für Geschichtchen? So heißt es: "Ja, man macht's jetzt so!"

Mein Gott! wie ift jett Alles fo afthetifch! Die Dichtfunft fieht jett Jebem ju Geficht, Das Feuer gibt bie Flamme an bem Theetisch, Der Dampf, ber treibt von felber bas Gebicht. In bem Theater gibt's nur zwei Parteien, Poeten, ach! und Recenfenten, o! Für wen soll nachher man ba spielen, schreien? Allein, was ist zu thun: "Es ist jest so!"

Freigebig ist man jetzt, wie's nie gewesen!
Mit Geld? hm! mit Hisp'? hm! mit was benn? mit Applaus,
Man rust jetzt schon, wie sag' ich's boch — ein jedes Wesen
Am Ende vierundzwanzig Mas heraus!
Ein Jubel wie bei der Königin von Saba,
Bouquets und Kränze, allerhand Halloh!
Und theilt man's auch met der berühmten Baba,
Was thut das wohl? "Man bat's jetzt so!"

- Einst, einst, ja, ba hielt bie Frau ben Mann am Zügel, Setzt hält sie nichts am Zügel, als bas Roß! Einst bügelt' sie, jetzt kennt sie nur ben Bügel, Den Sporn am Fuß und auch im ersten Stockgeschoß! Die Febern, die sie früher auf dem Dute, Die trägt sie in der Hand und schreibt! o, o! Dem Mann ist's feberleicht wohl nicht zu Muthe, Was will er thun? "Sie sind jest so!"
- D'rum nehmen Alle ftets sich selbst beim Schopf —
  (Mit der hand den Schopf ftreichend.)
  Sie haben noch die aufmerksamsten Augen,
  Aber nur für Pferd und Git und Pfeifenkopf!
  Zu Roß sind sie voll Leben und gomnastisch,
  Zu Haus, da sind es Männer nur aus Stroh,
  Sie selbst sind zäh, ihr Stock nur ist elastisch,
  Allein st! st! "Man trägt's nun einmal so!"

Die Männer wiffen gut jett, was fie taugen,

Bor Jahren hat man boch noch Wein getrunken,
Im Beine lag zweisen Wahrheit boch,
Icht sind wir lauter Wasserfrösch' und Unken,
Und Wein und Wahrheit bleibt im Kellersoch!
O'rum läßt man jett bie Leute gar nicht leben!
Ooch floßt man überall stark an, ho, ho!
Und nüchtern ist man, furchtbar nüchtern eben,
Es ist zwar matt, jeboch: "Man trägt's jett so!"

Gebilbet hat man früher sich auf Reisen, Man lernte Länder kennen, Menschen auch, Setzt lernet schnell man kennen nichts als Eisen, Baggons und Schienen, Funken, Dampfund Rauch; Den roben Sohn schienen Baris man munter, Er kommt zurück und weiß nicht wie und was und wo! Ein Grobian stieg hinauf, ein Grobian stieg herunter, Heist das gereist? Allein: "Man reist jetzt so!"

Die Dichter waren einst, so viel wir wissen, Berriffen außen, boch inwendig ganz; Jetzt sind inwendig alle sie zerriffen, Bon Außen aber stets in Bracht und Glanz! Beim Tintenfaß sind sie voll Gram ber Liebe, Beim Bierfaß sind sie stets in jubilo! Ihr Magen sindet immer Gegenliebe: Sind Dichter bas? Allein: "Man schreibt jetzt so!"

Einst mußte man um hand und herzen werben, Beil beibe liebend stets bas Paar verband, Jeht freit die Firma man: die "sel'gen Erben", Das herz schweigt links, und rechts spricht nur die hand! "Ich bitt' um Ihre Danb," so fängt er an zu minnen, Und budt fich tief auf ihre Sand ganz froh, Dabei fieht er, wie viel in ihrer Sand barinnen! Beißt bas geliebt? Allein: "Man macht's jett fo!"

Einst, einst, ja einst, ba war man recht gebuldig, Wenn man ein lang Gebicht hat deklamirt; Berzeihen Sie — ich, ich bin ganz unschuldig, Wenn das Gebicht sie jeht schon ennuhirt; Den Dichter bitt' ich recht zu maltraitiren, Er sitzt gewiß im Haus hier irgendwo; Allein sitz mich bitt' ich um's Applaubiren, Das ist zwar sab, allein: "Man trägt's jeht so! Man will's jeht so! So lassen wir's schon so!"

# Conjugations - Examen des Beitwortes "Lieben".

Gin Grammatifal-Somant.

#### Lehrerin.

Geliebte Schüler, ihr habt mit Lust und Fleißigkeit Pronomen und Artikel euch zu herz genommen, Ich benke, es wäre wahrlich einmal Zeit, Daß wir nun auch einmal an's Zeitwort kommen. Bas heißt ein Zeitwort, und exempli gratias, Das "Lieben", welch' ein Zeitwort ist wohl das? Erfte Schülerin.

Das Zeitwort "lieben" ift ein Wort, bas mit ber Zeit Bon felbst fich lernt, nach und nach, und mäßig, Bestimmt war's ehebem, boch unbestimmt ist's heut', Doch immer ift und bleibt es regelmäßig;

Zwei hilfszeitwörter hat's: "haben" und auch "fein"; Doch Biele conjugiren es mit "haben" ganz allein.

## Bweite Schülerin.

Das Zeitwort "lieben" weiß ich zwar noch nicht perfect, Ich kenn' es jetzt erst aus bem Buche, Es ift "perfönlich", wenn ich hab' schon mein Subject, Und "unpersönlich", wenn ich mein Subject noch suche, Doch hör' ich und glaub's auch in ber That, Man liebet im Subject oft nur sein — Brädicat! Lehrerin.

Ah! valde bene! welche Freude, wenn Genie Sich beim Schiller frühe schon entfaltet! Jedoch, was wist ihr von dem "Modus. ? Wie Das Zeitwort "lieben" dreisach sich gestaltet, Befehlsweis", unbestimmt, bestimmt, ich mein", Ihr müßt damit auch schon im Klaren sein!

#### Erfe Schülerin.

Quomodo? Wie? ego credo, wie man's nimmt; "Ich liebe", erste Person ber bestimmten Weise, "Du liebst", bas ist noch etwas unbestimmt, "Man liebt" vom Jüngling bis zum Greise, "Er liebte", bas ist conjunctiv, bebingt,

"Er liebte", wenn? Wenn man ihm viel Mitgift bringt!

3meite Ich ülerin. 3ch, ich gefteb', Berr Lebrer, gang naiv,

Bon "un bestim mt", "bestim mt" da will ich gar nichts wiffen, Ich lieb' im "Lieben" nur ben Imperativ,

3ch will's, baß fie mich lieben muffen! Befehlen will ich immer: "Liebe Du!"

Wer's Zeitwort tann, ber liebt im Nu!

### Rehrerin.

Cum summa laude! ihr verbient ein Prämium!

Ihr braucht nicht mehr zu repetiren, Allein, nun frag' ich euch — Silentium! —

Das "Tempus" mir zu beclariren, Bie viele Zeiten es im Zeitwort "lieben" gibt, Und ob in allen Zeiten ihr feib eingelibt?

### Erfte Schülerin.

Tempora sunt tria! Zeiten gibt es brei Im Zeitwort "lieben" abzuwandern, "Ich bab' geliebt!" praeteritum! vorbei!

Nun kommt das Präsens d'rauf: "ich liebe" einen Andern, Und was man liebt in der "gegenwärtigen Zeit", Geht morgen schon aus der "längstvergang'nen Zeit".

### Bweite Schülerin.

Das Zeitwort "lieben" hat noch Splben zwei, Die, vor bas Wort gesetzt, ce sehr changiren, Berlieben, ba riekirt man nichts babei, Belieben, ba muß man tilchtig erft sonbiren, Berliebt? Gewesen? Jeht? In Zufunft? Rein, Mein Streben ift, vorerft beliebt ju fein.

#### Rebrerin.

Tempora mutantur et nos! bas heißt übersett:
"Schon gut, mein Kind, wir werden uns noch sprechen!" Allein, weiter in dem Verdum "lieben" jetzt, Ihr habet manche Ruß noch anfzubrechen, Es ift noch Mancherlei euch aufbewahrt, Die fragende, verneinende, bedingte Art!

### Erfe Soulerin.

Was gibt's ba viel zu fragen in ber Lieb'?
Und wenn man fragt, wird's eine lange Kette!
Die bebingenbe Art ift, wenn Eine spröbe blieb,
So conjugirt sie später: "D, baß ich geliebet hätte!"
Auch fragenb und verneinenb, sieht sie sich je allein;
Zum Beispiel: "Werb' ich nie geliebt benn sein?"

#### Bweite Soulerin.

Buweilen braucht man ftatt ber Bergangenheit Die Gegenwart; jum Beispiel: "Ich gehe gestern und finde", Anstatt "ich ging und fand"; so braucht bie gegenwärtig Zeit

3m "lieben" man auch ganz geschwinbe, Zum Beispiel: "Ich nehm' und liebe meinen herrn Gemahl,"

Anftatt: "Ich nahm und liebte ibn einmal!"

### Rebrerin.

Bortrefflich, meine Kinber, und nun jum Beschluß Ertheil' ich euch noch einige Lehren, Denn wir Lateiner sagen : »docendo discimus!« Wir lernen selbst, indem wir Andere lehren! Bor Allem, ehe ihr an das Zeitwort "lieben" geht, Müßt ihr das "Hauptwort" erst recht kennen, Ihr wißt, was unter "Hauptwort" man versieht,

Das Bauptwort muß bie Berfon erft nennen;

Das Beimort auch ftubiret ihr fobann,

Das zeiget euch bes Bauptworts Gigenfchaften ;

Bas ift babei noch bei bem Sauptwort "Mann" Und was für Giter an bem Sauptwort haften.

Das Fürmort nimmt bes hauptworts Stelle ein, Das mufit im Lieben ibr vermeiben;

Rur "ich" und "bu", bie Fürwörter allein,

Die britte Berfon tann bas Sauptwort oft nicht leiben

Das Zahlwort mußt ihr auch bann gang genau 3m "Lieben" aus bem Funbament flubiren,

Die Grundgahlen heifen: "Eins, zwei, sechs, neun", Sind auf bie Frag': "Bieviel?" zu respondiren.

Doch wenn: "Der Wievielte?" man fragend fpricht, Dann tommt "bie Orbnungsjahl": "ber Achte!"

Allein bie Bahl ift in ber Orbnung nicht,

Daß man im "Lieben" nach ihr trachte.

Das Schwerste nach bem Zeitwort "lieben" ift Das Binbewort, bas Bort, bas binbet;

Das Binbewort, wie ihr icon lange wift,

Regiert bas Zeitwort, mo es folches finbet;

3br muft bas "baf" mit bem Ef-Bett

Bom "bas" mit blogem Ef genau ftete unterscheiben,

Denn gar viel Liebesunglud liegt, ich wett',

In ber Berwechslung biefer beiben!

Und nun noch bas "Empfinbungswort",

Die "Interjection" in bem Zeitwort "lieben"!

Am Anfang hier gebraucht, am Enbe bort,

Sind ftets von großer Wichtigfeit geblieben!

Bum Beispiel: "Ach!" wenn man bas Leben erft beginnt,

Ein D bagu: "Ach und D!" ift man im Lieben brinnen,

D meb!" wenn ber Geliebte auf 'ne And're finnt,

Und bann: "O Dimmel, ach!" will er uns ganz entrinnen.

Und bamit ift nun bas Examen aus,

3hr werbet Alles wohl euch memoriren!

Erte Shülerin.

3ch lern' auswendig fleißig auch ju Baus!

Bweite Schülerin.

36 will inwendig mir es erft ftubiren!

Cebrerin.

Sum contentissimus! (Zum Publifum.) Sind Sie's ein Bischen nur!

Erte Soulerin.

So bitten boflich mir um erfte Claffe!

Rebreriu.

Doch find Sie ftreng, gang gegen ihre Ratur.

3meite Schülerin.

Bas ift ju thun? Das Gelb, bas liegt icon in ber Raffe!

## Das Weihnachtsfest der Todten.

Der Taa verschließt bie reiche Farbenquelle Und Damm'rung macht bem beil'gen Abend Raum, Gin milber Streif aus rofenrother Belle Kaft fern bie Berge ein mit Burpurfaum. Die Racht, fie breitet ihren weichen Schleier Rings um bie Erb', wie um ein fchlafenb' Rinb; Und wie ein Briefter geht gur boben Tempelfeier. So fdreitet fill ber Mond burd Racht und Wind. Und taufend Sterne, fleine Morgenröthen, wallen Still himmel ab in ihrer Bunberpracht. Wie Rofen, Die vom Throne Gottes fallen, Bie an bes himmels Thor bie gold'ne Chrenwacht, Wie Cbelfteine in bem Azurfleibe, Wie ftolge Schmane in bem flillen See, Wie gold'ne Lammer auf ber Saphir-Beibe, Bie Elfenkinber im Balaft ber Fee! Auf Erben auch, ba gluben taufenb Rergen, Und bunte Lichter brennen überall, Es ftromet Liebe aus bem off'nen Bergen, Aus jebem Dund ertont ein Liebesichall; Aus jebem Aug' ichaut Anbacht und Berflärung. Das Alter wird in Rinbern wieber jung. Den Rinbern wirb bie rubrenbe Beicherung, Die Eltern leeren aus ben Freubentrunt,

In biefer Nacht mit ihrem Gnabenicheine, Bo iebes Berg wird burch ein Berg erfreut, Sitt traurig nur ein blaffer Mann alleine In öber, menichenleerer Ginfamfeit. Cein Aug' ift matt und bleich find feine Bangen, Um feine Lippen wohnt ein liefer Schmerz, Muf feiner Stirne ftebt ein berbes Bangen. Und feine Blide geben bimmelmarts! Denn abgepflüdt ift feine Lebensrofe. Und abgepflückt ift auch fein Lebensblatt, Denn eingefenft im tiefen Erdenichoofe Und eingesenft in ftiller Rubeftatt Bat er fein Beib in Diefent Schmerzensjabre, Gein treues Beib, ben Simmel feiner Bruft, Und ju ibr, auf ber frangumgog'nen Babre, Sein Rind gebettet auch, fein' Bergensluft! Sein treues Beib bat er binausgetragen, Begraben bat er felbft ihr taltes Grab, Und unter Beinen, unter tiefen Rlagen Sentt' er fein Rind gur Mutter auch binab! Und als er beimtehrt von der stillen Grube Um Abend vor bem fugen Beihnachtsfeft, Da feblet in ber ausgestorb'nen Stube Bur Liebesfeier ibm bas Allerbeft'! Der Stuhl ift leer, auf bem fein Beib gefeffen, Das Bettlein feer von feinem lieben Rinb, Es ift, ale batten fie ju tommen nur vergeffen, Und feine Gaben richtet er geschwind! Denn es entwöhnt ber Menfch fich gar ju bitter Bon all' ber Liebeszeichen find'ichem Tanb, Biel fuße Lieb' bangt oft am fleinften Flitter, Bicl Bergensluft am fleinen, guld'nen Banb,

Gin Blatt, gebfludt in füßen Dammerungen. Bum Ramenstag ein fleines Blumenlieb. Ein Buchflab', fein aus Budermert gefdlungen. Am erften Dai ein Roschen, früberblübt. Ein gulben Rreuglein ju ben Beibnachtefergen. Ein gartes Schleifchen in bas golb'ne Baar. Sie bilben munberfam bas Spiel ber Bergen. Denn Liebesberg bat Rinberfinn fürmahr! D'rum faßt es in ber fillen Weihnachtstammer Den bben Mann mit tiefem Rummer an. In ftilles Britten übergebt fein Sammer, Er fangt zu finnen und zu lächeln an. Und wie in jebem Sabre er bie Raume Für Weib und Rind bat gartlich ausgeschmudt, Nimmt er auch jett zwei große Weihnachtsbäume, Bon Lichtern und von Gaben ichmergebriidt. Und ftellt zwei Tifche fachte fich gufammen, Und fett auf jeben Tifc ben Baum fobann, Und glinbet nach und nach bie bunten Rlammen Un allen Zweiglein tiefgeschäftig an : Dazwifden rinnen von ben blaffen Bangen Die beifen Thranen ibm auf feine Bruft, Er aber mit gefdäftigem Berlangen. Er baut bie Tifche auf, fast unbewußt, Bewegt bie Lipben, fluftert, taum ju boren : "Da, liebes Beib, bas ift bein Beibnachtsbaum, Bas Liebe tann ber Liebe nur bescheren, Es finben alle Sachen fdwerlich Raum : Bier buntes Beng, und bie vergolb'ten Muffe, An ein burdwürfelt gulben Seibenbanb. Die, trautes Beib, bebeuten lauter Ruffe

Muf meines Bergensweibchens treue Sanb!"

Da gebt er facte an bem anbern Tifche: Da, füfes Rind, bas bab' ich Dir beidert. Die Aepfel und ber Margipan, ber frifche. Und bann bies bracht'ge, große Stedenbferb! Mufit brap fein, bolbes Blippchen! Mutter Bubich folgfam fein auf jeben Schritt und Eritt, Dann aber nimmt auch Mütterden ba brüben Auf ihren Wegen überall bich mit!" So fpricht er feife, und begranate Gintben Entbrennen auf bem Antlit geifterlicht. Und felbft ber Thranen nieverfiegte Rluthen Sie lofden biefe Rieberrotbe nicht. Dann fett er wieber an bem Tifch fich nieber, Mis ob er fage awifchen Weib und Rind, Und fingt nun leife fromme Beibnachtelieber Und weint bie beifen Augen fast fich blind. So nabt beran bie mitternacht'ge Stunbe, Die Lichtlein find icon faft berabgebrannt, Da tont es awolf vom naben Glodenmunbe. Der beiben Tage ernfte Scheibemanb! Und es ertont ein munberbares Rlingen, Gin Beifterton burdicifft bie ftille Luft, Es raufdt als wie mit unfichtbaren Schwingen, Bie Schatten bufden aus ber nacht'gen Gruft, Und es ergiefit ein nebelgleicher Schimmer Sich burch bie Kenfter, und ein bleicher Schein, Die Thur geht leife auf, und in bas Bimmer Schwebt es wie Schatten obne Laut berein! -Die Gattin ift's, bie mit bem Rind getommen, Und flüsternb baucht fie bin bas Beifterwort : "Bir baben beinen Beibnachtearuft vernommen An jenem finftern, ichauervollen Ort!

Denn mabrer Liebe Wirfen und Gebanten Sie reichen weiter noch, als Grab und Tob. Sie bringen burch bes Grabes finft're Schranten Binüber in bas em'ge Morgenroth!" Dann naben fie und legen ibre Bangen An feine Bangen gartlich an und bicht, Und halten mit ben Armen ibn umfangen, Und fuffen ibm bie Thran' vom Angeficht. Bis er, von geifterhafter Dacht umftridet, Entidlummert unter feinem Beihnachtsbaum! -MIS er erwacht und felig um fich blidet, Da finbet er fich in bes himmels Raum, Und unter einem Beibnachtsbaum von Sonnen Da ift er fcmergenthoben aufgewacht, Und um ibn Weib und Rind in Lichtesbronnen, And um ihn blibt ber Gottesgarben Bracht! Und Engelftimmen merben aufgeboten. Sie tonen aus bem Baume burch bie Luft. Sie laben au bem Weihnachtsfest ber Tobten Die fillen Leichen alle aus ber Gruft! Und unter biefes Sternenbaumes Aefte Da labet Gott ber Bater, milb gefinnt, Bum lichtumfloff'nen, großen Weihnachtefefte Benabig ein ein jebes Menfchenfinb! Und mas fich einft im großen Lebenstraume Bat mabr und treu geliebt auf biefer Erb', Dem wirb an jenem großen Beihnachtebaume Das Berg, bas er bier treu geliebt, befchert. Darum, ihr Bergen alle bier bienieben, Die ihr geliebt in Thranen, Gram und Schmerz, Betrennt, entfernt, bom Schidfal bart gefchieben, Berriffen Glud und hoffnung, Bruft und Berg,

8

M. G. Caphir's Schriften, X. 23.

3br Bergen alle, bie ibr feib gerbrochen, 3br Bergen alle, bie ibr feib gerbriidt, Ihr Bergen, Die von Dornen wild gerftochen, 3hr Bergen, fo ber Rummer bat gerftudt, 3br Bergen, Die von Sebnfucht angeglommen, 3hr Bergen, bie bon rauber Band erfaßt, Ihr Bergen, Die ben Tobesruf vernommen, 3hr Bergen alle, bie verzweifelt faft, 3hr garten Bergen alle, bie gersplittert, 3br weichen Bergen alle, bie verblübt, 3hr frommen Bergen alle, bie gerknittert, 3hr warmen Bergen alle, bie verglüht, Wenn ihr am Beibnachtsabend fucht vergebens Ein treues, liebend Berg, bas ihr entbehrt, Gebenft bes Beibnachtsfeftes jenes Lebens, Un bem ber gut'ge Bater Berg ju Berg beidert.

# Der ftille Gang.

(Rach einer mahren Begebenheit.)

Embfangen wird ein jeber Mensch in biesem Erbenthal Bum minbeften von einem einz'gen Freubenftrabl, Und eine Thrane minbeffens boch rinnt Bom Aug' ber Mutter auf bas bolbe Rinb! So arm ift boch nicht eine Mutterbruft, Daft fie bas Rinb begrufe nicht mit fuger Luft, Und fo beidrantt ift wohl tein Baterberg. Daß es bas Rind begrufe nicht mit Freud' im Schmerg, Und fo verwaifet geht tein Menfch in's Leben ein, Daft ibm zwei Banbe nicht boch Liebe weib'n! Allein wie Biele geben aus bem leben fort Dhn' Thrane, ohne Lieb', ohn' Troft, ohn' fuges Wort! Bie Biele ichlafen in ber Rammer ein 3m Finftern, feufgend, ichmachtenb, gang allein; Wie Biele tehren fterbent fich noch an bie Banb, Beil gar fein Menich an ihrem Sterbebette ftanb, Beil Mutter nicht, nicht Gattin, Rinb und Freund 3m Endgebet fich ftill mit ihm vereint, Bie Biele manbern, in bem fleinen Reifeschrein, Bur letten Reise, unbegleitet, gang allein! -Wer foldem Sarg begegnet je, bem binterber Nicht folgt ein Berg, von Schmerz und Thranen fower, Rein Mug', ben Blid gerichtet boch empor, Rein Saupt, gebillt in ichwarzen Trauerflor,

Rein Danb, ber ein Gebet bem Tobten ibricht. Rein Arm, ber ibm ben Rrang jum Sarge flicht, Richt eine Sand, bie trub' binab in's Grab Gin Bischen Erbe mirft, als lette Liebesgab'!. Ber foldem Sara begegnet, bente fromm unb ftill An einen "fillen Bang", ben ich ergablen will: -Ein's Tages geht ber Raifer aus, und ihm gur Geit' Ein einz'ger Mann nur, ale fein gang Beleit'; Den Raifer fomuden Orben nicht, nicht Stern und Banb. Bang einfach und gang folicht ift fein Gewand, Und fenntlich nur ift er bem gangen Bolt allein Am frommen Antlit, an bes Auges milbem Schein! Sein Saupthaar ift gang weiß, bie Bange bleich, Denn Glud und Unglud, fie erprobten ibn augleich; Denn Glud und Unglud, fie erprobten ibm bas Berg Und fanden ebel es, in Freude wie in Somera; Denn Glud und Unglud, fie erprobten ihm bas Saupt, Es bat in beiben an ben Göttlichen geglaubt: Denn Glud und Unglud, fie erprobten ibm fein Land. Es hielt in Lieb' und Treu' in beiben Stanb; Denn Glud und Unglud, fie erprobten ihm fein Saus, Es ging wie Golb nur aus ber Gluth beraus; D'rum war fein Saupt voll Gilber, fein Berg voll Golb. Beil läuternb bas Schicffal barüber gerollt; D'rum, wenn er ging burch feine Rinber, fanft unb folicht, Reigt Jeber bas Saupt und "Gott erhalte!" fpricht. Und als er einft ging in bem Stäbtchen jumal, 218 fich bernieber fentte g'rab ber Abenbftrabl. Da tommt entgegen ibm ein Sarg, gang obn' Beleit, Ein Bretlein oben, ein Bretlein gur Geit'. Und mit bem Sarge geht gar niemand mit. Der ihm ermiese boch ben letten Liebesichritt. Und ba ergreift es ben Raifer tief im Gemuth. Dag eines feiner Rinber gang fo einfam giebt

Auf feinem letten, allerletten Erbengang, Und eine Thrane rollt auf feine blaffe Bang', Und Webmuth fpielt um feinen frommen Munb. Er giebt ben but ab ju berfelben Stunb' Und aum Geleitsmann milben Ton's er fpricht: "Lafit uns erfüllen nun bie frommfte Bflicht, Beil Niemand gebet nach bem Tobten binterber, Erzeuge ihm fein Raifer nun bie lette Ehr'!" Und wie ber Raifer, fromm und milb, fo wie er war. Die Gaffe entlang fdreitet nach ber Babr', Und wie bas Boll bann feinen Raifer fieht, Der mit bes armen Mannes Leiche giebt. Entblößt es bas Saupt und faltet bie Banb' Und fegnet feinen Raifer ohne Enb', Und ichließet fich in frommer Behmuth bann Bu zwei und zwei bem Leichemuge an! Und Manner, Frauen, Rinber, Jung und Alt Run mit hinaus jum fernen Rirchhof mallt; Und angelangt auf bem Rirchbof, ift's ein Leichenzug, Als ob ein Fürft es war', ben man ju Grabe trug! Der Raifer harrt, bis man bie fcwarze Trub' Sinab gefentt zur allerletten Rub'. Und fpricht ein flill Gebet noch eine Beil' Für bes Entichlafenen Seelenheil, Und ichreitet bann, ber iconen That bewuft, Burfid, bewegt in feiner tiefften Bruft. Da fliefit bas Abenbroth g'rab burch bes himmels Raum, Legt um bie Berge fich als wie ein Burpurfaum Und ftreuet in bes Aethers blauem Deer Die Flammen-Rofen fpielent bin und ber, Und fammt berab bas lange Flatterhaar Dit golb'nem Ramm, um's Saupt fo flar, Und leget bann fein gulben Tagsgewand 3m Balbe ab, ber an bem Berge ftanb,

An Blumen und an Strauchern bing Gefdmeibe Und Berlen und Demant von feinem Rleibe! Und aus bem bunflen, tiefen himmelsichoof Rang fich ber Abenbftern lieblich los. Dem Braut'gam gleich, ber von Lieb' umbellt. Errotbenb tritt in's Brantgezelt: Dem Auge gleich, bas mit Liebesmacht Den Strabl ergieft aus ichwarzer Bimber-Racht, Und von bem Stern ergieft ein magifch Licht Sich um bes Raifere frommes Angeficht. Als wie vertlärt ericeint fein beilig Sanbt. Mit Strablentronen icheint fein Baar umlaubt, In feines fanften Anges milbem Blan Erglangt ber bochften Gnabe reinfter Thau! Und um bas Saar bes Greifes filberrein Da bilbet fich ein lichter Rreis und Schein, Und von ben Spharen tont es bell und laut : "Den ftillen Gang" bat Gott, ber Berr, gefchaut, Dafitr fei auch bein ganger Lebensgang Umbaut von Engelgruft und Spbarenfang. D'rum fei ber Gang von beinem gangen Saus, Ein Segengang mit ew'gem Blumenftrauf. D'rum fei bein letter Bang auf Erben auch Gin Engelsgruß, ein Seraphruf, ein Friebensbauch; D'rum fei bein Bang ju Gottes Thron Gin Siegeszug nach Balmentron': D'rum jebem Bang erblube Beil unb Recht. Den fürber geht bein Glanggeschlecht. -

# Das Lied vom Franenherzen.

"Singt ein Lieb, ihr hohen Mufen, Singt ein Lieb vom Frauenbergen. Wie es lebt im Frauenbufen, Boll von Wonne, voll von Schmerzen, Wie es fam aus Gottes Sanben. Um bie Schöpfung ju vollenben, Wie fo tief in feinen Quellen, Wie fo boch in feinen Bellen, Wie fo flein in feinem Raume, Wie fo groß in feinem Traume, Bie fo eng im Lebensfreife, Wie fo weit in Denfungeweise, Wie fo beif in feiner Mille. Wie fo talt in feiner Bulle. Wie fo immer, taglich, ftunblich. Ewig neu und unergrunblich; Singt ein Lieb, ihr hoben Mufen, Bon bem Berg im Frauenbufen !" -

— Fertig lag, im Feierkleibe, Als ber Schöpfer nieberfah, In bem jungen Brautgeschmeibe, Reizgeschmildt, bie Erbe ba; Um bie üppig vollen Glieber Schloß sich weich bas grune Mieber, Und von Blumen ein Talar Floß vom blutenreichen haar Bis zum Rand bes Meers hernieber.

In ber Baume Locken brannten Reierlich bie Thau-Demanten, Reft-Ruwelen bingen In ben off'nen Blumenringen. Und bie Opferflammen blitten Muf ben Bergen, ben gefpitten, Laute Refitagelieber quollen Aus bem Balb, bem fangervollen. Und bie Beibrauch-Dufte gogen, Mus ber Blumen Reld gefogen, Muf ber Lüfte flaren Wogen Boch embor jum himmelsbogen! Und in ibrem erften Schlafe Lag, auf einem Beet von Rofen, Damale noch bie bornenlofen, Sanft bas Beib, bas erfte, ba. Wie fie por ber erften Gunb' unb Strafe Lächelnb noch ber Chor ber Engel fah! Blumen wurben jum Gemache Um bie icone Schläferin. Bern jum ichattenreichen Dache Reigt ber Baum bie Zweige bin, Und zum Rleib für biefes Bunber Rlechten Rlieber und Sollunber Ihre Bluten, weich und milb, Um bas feufche Frauenbilb; Much ein Beer bon Schmetterlingen Bringt als Racher feine Schwingen, Und ein Schlummerlieb, mit fukem Schall, Singt, ihr hulbigenb, bie Nachtigall! -

<sup>— &</sup>quot;Und ein Schlummerlieb, mit füßem Schall, Singt, ihr hulbigenb, die Rachtigall!

Nachtigall, was hast du benn gesungen Ihr, ber schönen Schläserin, Als ihr Traum noch nicht burchbrungen Bon ber Menschen Thun und ihrem Sinn? Nachtigall, so sag', was du gesungen, Eh' das erste Weib erwacht; Belches Lied ist dir erklungen Aus des Lebens Dämmernacht? —"

- Alfo fang bie Nachtigall Dit bem allericonften Schall. Mit ber iconften Lieberweif' Bon ber Schönbeit Rubm und Breis: Bunberbar ift Schonbeitewirfen. Bunberbar ift Schonbeitswalten, Mag in taufenb Glanggeftalten In ben ewigen Begirfen Sie bem Muge fich entfalten. Mag fie im Geflecht ber Moofe Mls ein buntes Det fich folingen, Mag fie aus bem Schaft ber Rofe Als ein ichlanker Relch fich ringen, Mag fie aus Colibri-Schwingen Rarbenreich in's Auge bringen. Mag fie aus ben Ebelfteinen Bie ein Strabl in's Leben fpringen, Mag fie in bem Baum ber Gaule Stola fich in ben Mether ichwingen; Bo bie Schönbeit fich uns zeiget. Bo fie une ibr Antlit neiget, Bon bem Ries am Meeressaume. Bon ben Mufcheln in ben Tiefen, Bo bie iconften Berlen ichliefen. Bis jum großen Sternenbaume,

Der im Schleier Dunffer Racht Seine Reuer Boller Bracht Ru ber Reier Stiller Bergen angefacht, Rann bie Schönbeit ftets bas Leben Mit bem Bauberftab erhellen, Rann fie an bie lichten, bellen, Barabiefifch golb'nen Stellen Unfer Dafein immer ftellen: Doch jur Wonne uns erbeben Und ben Gram bom Bergen lofen, Um bas Gein uns ju vergolben Mit bem Strabl bes Göttlichbolben, Dag ber fanfte Rlang ber Saiten Und bes Sanges Bechfelftreiten, Und bes Tanges munt're Belle, Und ber Sterne gold'ne Belle, Und bes Sehnens fuße Behmuth, Und ber Liebe Dienft und Demuth. Und bas Ret ber Schmeichelrebe, Und bes Wites Bauberfebbe Uns ergöten und erquiden, Unfer Berg uns fanft umftriden, Daf wir aus bem Rrang ber Stunben, Bon bem Ginerlei gewunben, Frifde Bliten, frifde Blume Bflüden uns jum Eigenthume, Das vermag ber Schönbeit Licht Rur im Schöpfungepreisgebicht, Rur im Frauenangefict!"

- Alfo fang bie nachtigall Dit bem allericonften Schall. Mit ber iconften Lieberweif' Bon ber Schonbeit Rubm und Breis! Und bie Schläferin, bie bolbe, Eingewiegt auf Blum' und Dolbe, Borte fie bas Lieb, bas fuge? Borte fie bie Someidelarufe? Regte fie bie Schlummerglieber? Regte fie bie Augenliber ? Rublt' im Ange fie ben Tropfen? Rüblt' im Bufen fie ein Rlopfen? Rüblte fie in bunfler Belle . Richt bes Bergens rothe Quelle Leif' erwachen, pochen, ichlagen, Mlüftern, laufden, raufden, fragen. Mit ben Blumen fich befprechen, Mus bem Rerter auszubrechen?

— Also gibt die Rose Kunde Bon dem ersten Frauenherzen, Wie es so zu Lust und Schmerzen Warb gefügt in heil'ger Stunde:
"Um das Haupt, vom Schlaf umstossen, Stand ein Engelkreis geschlossen Und berieth sich leis' und mild, Wie man diesem Frauenbild Könnt' ein Herz in Busen legen, Reich an Weh' und reich an Segen, Stets dasselbe, anders täglich, Felsenfest und leicht beweglich, Immer froh und stets in Thränen, Schwer im Sinn und leicht im Wähnen,

Wie zu einen in bem Berzen Tag bes Glud's unb Racht ber Schmerzen,

Lieben, haffen, Beiß erfaffen, Ralt es laffen,

Opfer forbern, Opfer bringen, Erbwärts ftreben, auf fich fcwingen,

Trohen, wagen,
Zittern, zagen,
Lachen und weinen,
Hafden und beben.
Glauben, verneinen,
Bürnen, vergeben!

Und fie nahmen einen Tropfen Thau. Der gefallen bon bem himmeleblau. Und ein Beilden aus bem Thal. Und vom Morgenroth ben erften Strabl. Und Bergiffmeinnicht, fo flein. Abgebflüdt in Lung's Schein. Gaben Alles bann binein In ben Reld ber Lilie rein. Stellten's bann mit frobem Muth Un ber Liebe fanfte Gluth, Und bie Schmetterlinge mußten wachen, Um bie Gluth mit ben Flügeln anzufachen; Mle Gewürz noch tamen Bitterpappelblätter, Maiensonne und Aprilenwetter, Darauf goffen fie binein bas Seufzen und bas Sebnen, Einen Bunich, 'ne balbe hoffnung und zwei Thranen, Dedten au es mit Gebulb, mit Demuth, Liefen es bewachen von Milbe und von Behmuth, Bon Gemuth im Glud, von Frommigfeit im Schmerz, Und aus biefem Gangen warb bas Frauenberg !"

— Und also war das Frauenherz! Schlas und Traum sloh himmelwärts; Als die Schläserin erwacht, Stand in Licht, in voller Pracht Welt und Schöpfung rings umher, Schwimmend in dem Farbenmeer, Eingetaucht im Sonnenlichte Baum und Blüte, Blatt und Frlichte, Und des Haines Indellieder Und der Bögel bunt Gesieder Schifften

In ben Lüften. Und bie blauen Strome lachten. Und jur Seit' ber taum Erwachten Stanb ber Mann, ber Lichtgebor'ne, Der jum Berrichen Auserfor'ne. Und fie fleht ihr eig'nes Leben, Aber bober, in bem Manne wieber. Und fie flibit ein fufes Beben. Und fie folägt bie Augen nieber, Und bie erfte Rothe blübte Auf ber Bange, bie erglübte, Und bie erfte Thrane tropfte Auf bas Berg, bas leife Mobfte. Und bas erfte füße "Ach!" Warb auf rother Libbe mach. Und ber erften Liebe Luft und Somen Bogen ein in's Frauenberg! -

<sup>—</sup> Und ber erften Liebe Lust und Schmerz Bogen ein in's Frauenherz! Frauenherz ift wie die See, Wie die See ist Frauenbruft,

In ben Tiefen Freud' und Web, In ben Tiefen Schmerz und Luft! Mur ber Taucher, ber binab fich waat, Unpersagt. Dem allein nur wirb es funb. Dak bie Berle wobnt am Grunb! Aber wer bie Wellen blos, bie flaren, Dberflächlich will befahren. Wenn ben leichten Gautlernachen Golb'ne Bellen blos umlachen. Und ber Befte linbes Gaufeln Bublend leicht bie Kluthen fraufeln Bei bem fteten Sonnenlicht, Rennt bas Berg ber Frauen nicht! Wenn ber Liebe Luft und Bonne Birb bestrablt von Gludessonne. Und ber Lüfte fanftes Rofen Baufelt um ber Minne Rofen. Ift ihr Berg fo fanft, fo eben,

hingegeben
Jeber Windung
Der Empfindung,
Wie die See,
Die am Abend,
Still und labend,
Jedes Sternlein wiederstrahlt,
Das der hohe himmel auf ihr malt!

— Silf ift Liebe und beglüdend, Herzerquidlich und entzüdend, Wenn der Gegenliebe Lust Waltet in der Frauenbruß; Doch auch surchtbar wie die See, Ift die Lieb', wenn Schmerz und Web, Menn ber Liebe Leib und Qual Somara verbüllt ben Sonnenftrabl! Wenn von naber Bucht Mus ber wilben Schlucht Sturm feinen Rittig tragt! Bebe, wenn ber Liebe Rlucht Frauenberg bat angenagt, Bebe, wenn bie Giferfucht Frauenberg bat aufgejagt! Giferincht, Die wilbe Spber, Erft getöbtet, lebenb wieber! Giferfuct, bie ibre rauben. Bilben, icharfen, fbiten Rlauen Böhnend in bas Berg ber Frauen, 2Bo es fich am gart'ften reat, In bie tiefften Saiten ichlägt! Eiferfucht, bie unruhvolle, Giferfuct, bie aramobnetolle, Eifersucht, bie emigmache, Eifersucht, voll Gift und Rache, Eifersucht, bie nimmer fastet, Giferfucht, bie niemals raftet, Giferiucht, bie icheintobt eben Stete erwacht jum neuen Leben, Giferfuct, bie Amiefpaltftift'rin, Eiferfucht, bie Schlafvergift'rin, Giferfuct, ben Traum verpeftenb, Giferfucht, ben Babnfinn maftenb, Giferfucht mit allen Grauen, Eiferfucht mit allen Schreden 3ft allein im Berg ber Krauen Schredlich, gräflich anzuschauen!

— "Ift allein im Berz ber Frauen Eisersucht so anzuschauen, Weil mit ihrer reinsten Macht Liebe es hat angesacht, Weil ber Liebe höchste Wellen Bis zum himmel hoch es schwellen, Leuchten boch im Frauenherzen Alle andern himmelsterzen, Und in ihrem Perzenskerne Scheinen tausend Liebessterne, Wersen ihren Götterschein In dies Leben hell hinein!" —

— Sterne, die in's Leben ganz allein Werfen ihren Zanberschein,
Stehen mit den Himmelsstammen Eingescharrt in Frauenbrust zusammen. Denn von der Liebe gold'nem Baum Bauen sich viel Blütenäste
Blühend auf zum Lebensseste,
Die des Lebens kurzen Raum Wandeln um zum Göttertraum!
Liebe ist der große Sonnenball,
Und aus ihrem Feuerschwall
Sprühen Sterne namenlos
In des Lebens bunklen Schoos.

Gattinliebe,
Aller Triebe
Reinste Krone,
Reusch entstammt,
Die vom Throne
Gottes stammt!
Gattinliebe, vielgestalt'ge,
Demuthsreiche, traftgewalt'ge,

Gattinliebe. Tembelblume In bes Bergens Beiligthume, Beilig Banb, bom Simmel oben In bas Dafein eingewoben. Um im feuiden Bund ber Seelen Das Bermanbte au vermählen, Um bas Scepter milber Sitte Auf bem Thron und in ber Butte In bem leben ju begründen, Um ber Reufchbeit Briefterfeuer In bem Dafein anzugunben, Um ber Tugenb Sternenichleier Um ber Liebe Bilb au minben. Um bie Scham, bie treferglubte, Diefe reine Simmelsblitte. An ber Ginne Frucht ju binben, Um ben Mann, ben ewig ichwanten, Um ben Mann, ben ewig wirren, An bem Banb, bem frommen, milben, Aus bem Rampfe ber Gebanten, Mit bem frommen Taubengirren In bie gartlich engen Schranten,

In bie Gleise Stiller Beife Rudauführen,

Wo in freundlichen Bezirken, Hauslich Lieben, Sinnen, Schaffen, Wirken, Und ber zarten Treue Thun und Laffen Mit ben tausend Armen ihn umfassen.

Mutterliebe bann, die einzig wahre, Felsenseste, bemantklare! Was bas herz an Fühlen kennt, Was ber Mensch Empfindung nennt, Reber Somer und jebe Wonne Unter biefer Beltenfonne Reichen nicht in Schmerz und Luft In Geffibl in Mutterbruft! Muttertbranen. Mutterforgen Bachen an bes Rinbes Morgen. Muttertbranen. Mutterbruft Tränkt bas Rind in erster Luft Mutterthränen, Mutterharm Biegt bas Rind auf weichem Arm, Muttertbrane. Mutterbanb Rübrt bas Rinb am Gangelbanb. Muttertbrane, Muttericook Riebt bas Rind allmäblich grok. Mutterthräne, Mutter - Ach Rit bes Rachts beim Rinbe mach. Muttertbrane. Mutterbein Sitt beim franten Rind allein! Sowergestütt auf ihrer Rechten, Sitt fie in ben Rummernächten. Alles Schlummers bann beraubt. Bei bes franten Rinbes Saupt; Reigt fich auf bas fleine Ropfchen. Wifcht binmeg bes Schweifies Tröpfchen, Legt ihr Saupt an feine Wangen, Um bie Glutben aufzufangen. Laufcht auf feinen Dbem wieber, Aniet in beifen Thränen nieber Un bes fleinen Bettleins Enbe. Raltet betenb ibre Sanbe: "Mutter bu ber bechften Gnaben. Laft mich meinen Schmerz entlaben, Laft bie Thranen bir gefallen, Die aus beißem Aug' mir fallen,

Laft mein Beten bir gefallen, Nimm es für bes Rinbes Lallen, Laft au meines Rinbes Frommen Mu mein Fleben zu bir tommen, Gelber tann es noch nicht beten. Rann nicht felber bor bich treten. Rann nicht felbft bie Banboen falten, Darum laffe Onabe malten. Schaue milb vom himmel nieber. Gib bas Rinb ber Mutter wieber. Gib bas Rinb, bas bolbe, fleine, Unidulbvolle, fünbenreine. Bib mein Rind, bas unentweibte. Gib es mir. Bebenebeite! Sat boch felbft ber himmel oben, Den bie Engel-Chore loben. Sat ber himmel bod, ber große, Größ'res nicht im Gnabenichooke. Bob'res nicht, mas er verfünbe. Um ju tilgen Bug' und Gunbe, Mls bie Mutter mit bem Rinbe!" -

Aber Frömmigkeit und Glaubensfrieden 3ft dem Frauenherz beschieden, Wenn nach unersorschem Willen Wunsch, Gebet sich nicht erfüllen, Zieht des Glaubens Trosterhebung Und die Wehmuth der Ergebung In des himmels ew'ge Macht, Wie ein Morgenroth nach finstrer Nacht, Wie der neuerwachten Sonne Thau Wieder ein in's herz der Krau!

- Und ibr Berg, erft wild erschüttert. Demuthevoll und leife gittert. Beil's, in Luft und Schmerz erregt, Stets ben himmel in fich trägt, Beil es ift im Leben rein. Wie ber Strabl im Demantschein; Beil es ift im Leben mabr. Bie Gebet am Bochaltar; Beil es ift in Treu' erfannt, Bie im Meer bie Felfenwanb; Beil es ift an Sittigfeit. Wie ber Saum am Lilienfleib: Beil es ift an Mitleib reich. Wie an Sternen ift bas Nachtbereich : Beil es ift im Glud fo milb. Bie im Morgenichein ein Beil'genbilb; Beil es ift im Leib fo fanft. Die bas Moos am Quellenranft; Beil es ift im Doffen ftart, Bie Briefterwort am Tobtenfara : Beil es ift im Glauben flar, Wie im Sonnenlicht ber Mar: Darum bleibt in jeber Ganger-Beif' Auf bem gangen Erbenfreis Mur bem Frauenbergen Rubm unb Breis!

## Das Gnadenbildniß.

Am Bett bes Kinbes, bas nach Rrantheitsleiben Benas, und taum entriffen ber Befahr: Sitt feine Mutter mit bem Aug' voll Rrenben. Das icon fo viele Nachte ichlaflos mar; Es finit ibr icones Saupt ermubet nieber Bu ihrem Rinbe, taum bem Tob entrafft; Es nimmt ber Schlummer ibre Augenliber Rad langentbebrtem Schlaf in feine Saft. So Rind als Mutter find vom Schlaf umfangen, Der nur gu lange ibnen mar geraubt. Es rubet an ber Mutter ichlaferglübten Bangen Des füßen Rinbes fleines blaffes Saupt. Da tont es burch bie Straffen : "Reuer! Reuer!" Und ach! ein bumpf Befdrei burcheilt bie Stabt, Die icon ber Brand, bies freffend Ungebeuer, Mit taufenb Armen angegunbet bat; Der Wind fpielt mit ben freien Rlammenloden, Dag wilb und ichnell fie flattern bin und ber; Es tont bernieber von ben Reneraloden Bie bon bem Leuchttburm ob bem Glutbenmeer; Bon Dach ju Dach in wilberglühten Rlammen Tangt wiltbend bin bie wilbe Reuersbraut. Bon ihren Feuerfuffen fturzt gufammen, Bas jahrelang Menichenfraft erbaut. Beripottenb immer alle Rettungefrafte, Umspannt ibr Gluthennet ein jebes Baus; Sie giefet wie jum graftlichen Gefcafte Das Füllhorn ihrer Fenerrofen aus;

Und Sab und But und Meniden find verloren. In Trummer liegen taufenb Baufer icon. Da bringt auch an ber Mutter offne Obren Der milbverworr'ne bumbie Jammerton. Sie fpringt empor, und greller Reuerichimmer. Der burch bie Strafen luftealübend quillt. Bat icon bes Rinbes fleines Rrantengimmer Mit feinem graffen Lichte ringe erfüllt. Ergriffen von bem tobtlich bangen Schreden, Ermannt querft fic boch bas Mutterberg, Die anaftaelabmten Mutterarme ftreden Rach ihrem Rinbe fich, mit Angft und Schmern: Sie reift bas Rind im graflichen Erbleichen Un ibre Bruft, und fturget fort im wilben Lauf. Und eilt, mit ihrer Laft ben Ausweg au erreichen. Und reifit bie Thure wutbig fraftig auf! Da malat fich icon bes Reuers Burburichleppe Die eine Glutbenbede von Rubin Auf alle Stufen von bes Saufes Treppe Mit ibrer fürchterlichen Lobe bin. Entfest von biefem Anblid fliebt geschwinde Burlid bie Mutter mit ber theuren Laft, Und eilet mit bem taum genef'nen Rinbe Dem Kenfter zu mit Angft und Rettungsbaft. -Da ift bas Glas gefcomolzen und gefprungen, Gralübt ift ringsum Mauer und Beftein, Es züngeln lüftern rothe Flammenzungen Durch's Fenfter in bas Bimmer icon berein. Es flettern auch bes Branbes Ringelichlangen Berauf icon an bes Bimmers bunner Banb,

Und ohne Rettung sieht fie sich umfangen, Ihr einzig Kind geweiht bem Tobesbrand! Rein Ausweg aus ben Gluthen fieht ihr offen, Berzweiflung wuthet ihr burch Bruft und Berg,

Auf Erben ift nicht Rettung mehr gu hoffen,

Ihr einzig hoffen geht nun himmelwärts. Und vor ein Gnadenbildniß, eingemauert

In biefes fleinen Zimmers Seitenwand,

Wirft fie fich bin, von Schmerz und Web' burchschauert,

Und ftredt empor bie fromme Beterhanb :

"Du beil'ge Mutter auf bem Gnabenthrone,

Die felber bu in gotterfillter Bruft

Empfunden haft mit beinem himmelsfohne Der Mutter Schmerzen und ber Mutter Luft,

Die bu, verklärt in biefem fugen Bilbnig,

Das Götterkinblein wiegst auf beinem Schoof,

- O fcau' hernieber jest voll Gnab' und Milbniß Auf beine Magb, bie aller hilfe blos.
- D holbe Mutter bu bes Benebeiten,

Dir gunb' ich biefe taufenb Flammen an,

Als heil'ge Lichter, als bie bir geweihten,

Entbrennen fie auf biefes Baufes Blan;

- O rette mir bas Rinb, bas füße, fleine, Das ich mit taufenb Schmerzen einst gebar -
- D ichüte es, bas unichulbsvolle, reine, D rette, rette, rett' es von Gefahr!" -
- So fleht fie beiß und voll von Angft und Jammern Ringt ju bem Gnabenbilbnif fie bie hanb,

Und töbtlich angfilich, voll Bergweiflung, flammern Sich ihre Sanbe an bes Bilbes gotb'nen Raub;

Da scheint bas Gnabenbilb ihr nachzugeben, Und plöglich finst es aus ber Wand binaus,

Und fie erblidt, mit freudigem Erbeben,

Mun burch bie Wand ben off'nen Weg burch's Saus!

Dieselbe heit'ge Wölbung, die so lange Die Himmelsmutter mit dem Kind umsaßt', Sie dienet nun zum sichern Rettungsgange Der ird'schen Mutter mit des Kindes Last; Und von den hellen Flammen in dem Zimmer In nun das Gnadenbildniß angestrahlt, Es ist, als ob sich nun ein heil'ger Schimmer Um der Gebenebeiten Autlitz malt; Und ihr verklärter Blick, er scheint zu sagen: "Wer sich in Noth zum himmel hat gewandt, Den rettet, wenn die Menschen auch verzagen, Aus böchser Erbennoth doch Gottes hand."

## Die Rose vom Grabe.

Wer kennt das Band, von Geisterhand gewoben, Das magisch unser Sein gefesselt hält? Wer schaut die Schwindelbrücke, die nach oben Der Seele Ahnung sührt aus dieser Welt? Wer sindet das Geheimnis leiser Mahnung, Die oft die Brust der Menschen still beschleicht? Wer weiß die Ursach', daß oft Todesahnung Beim sroben Fest die kalte Hand uns reicht? Wer sieht das Netz aus dunklen Sympathien, Das sich um beide Welten magisch schlingt?

Wer hört ben Cyclus jener Melobien, In bem ber Seele Gruß zur Seite Mingt?

Kein Mensch kennt sie, boch ahnet er bas Grauen, Das uns bei Geistermärchen süß umflicht; Wir ahnen sie, wenn wir zum himmel schauen Um Mitternacht, wenn Mond und Stern nur spricht; Wir ahnen sie, wenn plötslich kühler Schauer In einsam stiller Stund die Wang' uns streist, Wir ahnen sie, wenn plötslich tiese Trauer Ganz ursachlos das bange berz ergreist;

Wir ahnen sie in nächtlich stiller Stätte, Benn im Gemäner Tobtenwürmchen zirpt; Wir ahnen sie am blist'ren Sterbebette,

Wenn in bem Arme uns ein Liebes flirbt!

Und folch ein wundersam Ergebniß, beffen Ende Sich gang verliert in's unbegriff'ne Reich, Und wahr ift, und boch nie Erklärung fande, Wenn ihr es mir erlaubt, ergahl' ich euch.

In Augsburg war's, am Tage Allerfeelen, Ein Frember kam, zu bleiben über Nacht, Die Sonn' begann aus Nebel sich zu schälen, Es war ein Nachmittag in Herbstespracht. Er geht hinaus, die Stadt sich zu beschauen, Da strömt das ganze Bolk zum Thor hinaus, Und Jung und Alt, und Kinder, Männer, Frauen, Jedwebes kommt mit einem Blumenstrauß, Er folgt dem Zug, er mischt sich in's Gedränge, Und zieht mit allen Andern ruhig sort, Zum Friedhos walt die frommgestimmte Menge, Nur beten hört man sie, und sonst kein.

Es ist ein schönes Fest, ein Fest voll Sehnen, Das Gräberfest am Allerseelentag!
Bo gibt's ein Antlitz, bas nicht naß von Thränen, Auf einem theuren Grab schon betend lag?
Bo gibt's ein Herz, das nicht mit leisem Bochen Schon niebersant an einem Leichenstein?
Bo ist ein Mund, ber nicht schon einst gesprochen Ein still Gebet am Leichenhilgel kein?
Bo ist ein Aug', das nicht schon einst begossen Das Kreuz, das einem theuren Tobten gist?
Bo ist dand, die nicht mit Blumensprossen Schon eine Grabesurne hat umhüllt? —

Wie viele Herzen gibt's, bie einsam brechen? Wie viele Thränen gibt's, die Niemand schaut?

Wie viele, die des Jahrs nur einmal sprechen Wit ihren Tobten einen Herzenslaut?

Bie viele Schmerzen gibt's, wie viel Beschwerben, Bie vielen Jammer, ber am Menichen nagt,

Den Riemand bort, als nur in tiefer Erben Ein Tobter, bem man's in bie Erbe klagt?

Wie viel verborg'ne, blut'ge Herzensftunden,

Wie viel verfehlte, bitt're Seelenqual Ericlieften ibre tiefzerichlitten Bunben

3m Leben nur an einem Grabesmal?

Wie Biele find, die ungeliebet gehen Mit einer Bruft voll Liebe burch die B.i.

Die eine Tobte nur jum Wiebersehen Am Allerseelentag hinausbestellt?

Wie viele Mütter stillen hier mit Zähren Durch burren Sand ihr frühverblich'nes Kind?

Wie viele Waisen tommen und begehren Bom Grab ein Berg, bas mütterlich gefinnt? —

Und alle biese Schmerzen, Thrünen, Klagen Schmildt fic ber Mensch mit bunten Blumen aus,

Und Blumenkränze, Rofenfträuße tragen Die Lebenben ben Tobten ftets hinaus.

Geschmudt wird jebes Grab, an jebem Steine Glangt ein Gewind von Blumen, Banb und Laub,

Und von ber Grabestampen bufi'rem Scheine Erbellt fich rings ber Tobtenbligel Staub.

Und jeber eilt, ein theures Grab ju zieren, Allüberall wind't fich um Kreuz und Stein

Ein Kranz, ein Namenszug aus Blumenichnüren, Ein Herz aus Grabmoos und Bergifinichtmein! Der frembe Mann allein, er geht herauf, hernieber, Bon Grab zu Grab, und Wehmuth füllt fein Berg;

Da hört er plötich Rlang ber Tobtenlieber, Er wendet fic und ibabet allerwärts:

Und fieh', am Saum ber weißen Lirchhofmauer Grabt man ein frifches Grab im Biefengrund,

Gebracht wird bann ein Sarg, voll tiefer Trauer 3st Alles, was ba steht im Kirchhofsrund.

Ein Mabden ift's, im Frühling ihrer Jahre Gemaht aus ihres Lebens Blumenbeet,

Ein Brauttrang ruhet auf ber Tobtenbahre, Der Brautigam gebeugt und ichluchzend fieht!

Ein beißes Weinen und ein bitt'res Rlagen Berreißt ringeum bie ftille Abenbluft,

Und Alle weinen, bie bie Bahre tragen, Ein fromm Gebet folgt nach ihr in bie Gruft;

Und als geschlossen ward die stille Grube,

Schmüdt schluchzend ber Geliebte bann bas Grab, Mit Rosen und mit Blumen wie die Stube Der Lebenben. mit seiner Liebe Gab'!

Und nach and nach berlieret fich bie Menge, Und fiille wird's, ber Kirchhof wird schon leer; Dem fremben Manne wird bas Hera so enge,

Ein bang Gefühl ergreift bie Bruft ihm schwer!

Er hat wohl auch ba unten was verborgen, Wohl auch so seines Daseins höchstes Gut? —

Der Tob, er fommt gar gerne früh am Morgen, Die Knospe bricht er gern in Jugenbgluth,

Die grunen Scheitel liebt er, nicht bie grauen, Die rothen Bangen, nicht bie alterbleich; Bei Lebensfatten läßt er fich nicht ichauen, Bei Lebensfroben, ba erscheint er gleich;

Das Jammerhaupt, auf hohle Bruft gesunken, Das trägt er nicht in's lette Schlummerbett,

Das Saupt, umftrahlt von golb'nen Gludesfunten, Das führt er gern in's grune Cabinet!

Das Berg nicht bricht er fich, bas nicht gebunben An biefer Erb' burch fußer Liebe Banb,

Doch wo ein herz zum zweiten fich gefunden, Da reifit fie auseinanber seine Banb!

Und mo ein Leben flehet ungeborgen,

Läßt einsam er's, ber Ufermuschel gleich, Doch wo ein Leben für ein zweit's muß forgen,

Das führt er fort in fein umbuntelt Reich;

Und was ber Mensch ber Liebe gibt im Leben, Das gibt ber Mensch ber Liebe auch im Tob:

Gin Blumenblatt, ein Aug', wo Thränen beben, Und ein Gebet im fillen Abenbroth. —

Dies bentenb, bildet fich ber Frembe nieber Und pflickt vom frifch geschmildten Grab ber Brant Sich eine Rose ab und geht bann wieber

Bum Rirchhof 'nans, weil icon ber Abend graut; Und als er burch bie Rirchhofthur will ichreiten,

Da fällt ihm plötlich eine Tafel auf,

Die ber Bforte ftebet rechts jur Seiten, Und beutlich groß ju lefen ift barauf:

"3hr Banbrer, ehrt bas Eigenthum ber Tobten, Die Blumen finb ber Tobten Eigenthum!"

Er lieft mit Schred, was Frommigfeit geboten, Berlett bat er ber Tobten Beiligthum;

Die Rofe bingulegen auf bas Grab. Doch fann er einem Bebaefühl nicht wehren. Das ihm ber Tafel Inschrift peinlich gab; Und finnend febrt er beim, in feinen Sanben Die Grabeerof' beidaut er unverwandt, Bill balb gurud an ibren Blat fie fenben. Balb nennt bas Aberglaube fein Berftanb; Doch ift's ein Etwas, bas mit fcmerem Bangen Die Bruft ibm füllt, als er allein; Er fest bie Grabesrofe ichmerzbefangen Bor'm Schlafengeb'n in eine Bafe ein. Er foliefit bie Thur und ift ju Bett gegangen, Die Rofe bor fich auf bem Lefetisch; Sein Blid bleibt magifc an ber Rofe bangen. Die aufgeblüht ift in bem Baffer frifc. Und alfo finnend, trachtenb, voll Gebanten Thut er bie Lichter aus und ichlummert ein; Berfloffen ift bie Welt, ein lofes Schwanten

Amar falide Scham laft ibn gurud nicht febren.

Doch balb verrinnt bie Fluth, bie aufgeregte, Der Schlaf beruhigt bas Gebankenmeer,

Da plöglich ift's, als ob fich etwas regte, Es rauscht unbeimlich von ber Strafe ber;

Bon Bilbern ichwirrt um ibn in buntem Schein;

Er hört beim Namen leife fich gerufen, Er richtet fich im Bette figenb auf,

Da naht's mit leifen Tritten auf ben Stufen Stets nah' und naber geifterhaft herauf,

Die Thur geht auf, und in bas off'ne Zimmer Tritt ein' Jungfrau, blaß, im weißen Reib,

Bor ihr ber geht ein ungewiffer Schimmer, Ein frifcher Brautkrang ift ihr gang Gefcmeib'; Und immer näher jett fieht er fie schweben Dem Tisch, auf bem die Rose steht, Entseten fast ihn an, ein tief Erbeben Durch alle seine Lebenspulse geht; Und immer näher schwebt fie, und fie deutet Mit einem Finger auf die Rose hin,

Indes bie and're Sand fie ausgespreitet, Mit ber fie rufet, ihr zu folgen, ibn :

"Du hast mein Eigenthum mir heut' genommen, Mein Tobten. Eigenthum aus Liebeshanb; Brum follst fogleich, Du Krevler, mit mir kommen,

d'rum follst fogleich, Du Frevler, mit mir tommen, Und fetz' die Rose ein au Grabesrand!" —

Und willenlos folgt er bem Blid, bem ftieren, Die Rofe in ber Sanb folgt er ibr nach;

Die Schlöffer öffnen fich bes Haufes Thuren, Und auf bie Strafe tommen fie gemach;

Die Tobte stets voran, mit weißem Finger Ihm nach sich winkend burch bie öbe Stabt,

So folgt er hinaus vor Thor und Zwinger, Zum Kirchhof hin, der sich geöffnet hat;

Sie schwebt hinein, er auch, bie Pfortenflügel Sie schlagen binter ihnen bröhnenb gu,

Sie winkt ihm hin jum frifchen Grabeshugel, Das Grab, es öffnet willig fich im Ru.

"Hier!" ruft sie bumpf und zeiget auf die Stelle, An der die Rose sehlt, die er geraubt, Und steigt in's Grab, und an der Grabesschwelle Da wend't noch einmal sie das blasse Saubt. Und wie er mit ber Roj' fich budt herunter, Und wiebergibt ber Tobten Eigentbum.

Da faßt fie ihn und zieht ihn mit hinunter, Und zieht ihn fort in's fille Graberthum;

Da faßt's ihn an mit Graufen und Entfeten, Der Bruft entwindet fich ein Schreckensschrei -

Und er erwacht, und Schweifiestropfen neten Sein Angesicht, auf seiner Bruft liegt Blei;

Er fpringt empor, icon bammern Morgenftunben, Sein erfter Blid, er fucht' bie Rof' bom Grab,

Die Rof' vom Grabe aber mar verfdwunden, Und feine Spur mehr Runbe von ihr gab!

- - Wiefo bas tam? Wer bat benn je gefunden Roch bie Barole au ber Bunbermacht, Die oft von Welt ju Welt bie leifen Runben In abnungevollen Schauerftunben macht? Denn jeber Menich in feinem eig'nen Bergen Trägt einen Rirchhof ftill mit fich berum, Da brinnen brennen bunfle Trauerfergen. Und theure Tobte liegen bleich und ftumm! Und eingesenket in ber Bergenstammer Steht Sarg an Sarg, ein theures Schattenreich. Und wir besuchen oft im tiefen Rammer Die Graber in bem eig'nen Bergbereich! Und mitternächtlich, wenn entflieht ber Schlummer, Der Menich beim eigenen Bebanten macht, Befucht ben Bergensfirchhof er voll Rummer Und feiert fo bie Allerfeelennacht!

Und windet Rranze aus verfloff'nen Stunden Und pfludet Rofen ber Erinnerung,

Und Blumen, ber Bergangenheit entwunden, Sie werben auf ben Grabern frisch und jung,

Und er begießt mit Tobtenopferthranen

Die Leichenhügel in ber eig'nen Bruft,

Und fpricht fie an mit heißem Liebessehnen, Ihr Angebenken ift ihm tief bewußt! —

D'rum foll ber Menfc nur ftets mit Liebe fprechen Bon allen Tobten, fo Freund als Feinb,

Soll nicht ben Stab bem Angebenten brechen, Er bricht bas Herz von bem, ber fie beweint!

Den Abgeschied'nen sei nur Lieb' geboten, Erinn'rung fei uns ftets ein Beiligthum,

Denn: Meniden, ehrt bas Eigenthum ber Tobten, Erinn'rung ift ber Tobten Gigenthum!

## Die Ofterblume.

Ein Marchen.

**W**ollt Ihr folgen mir in's Reich ber Sagen In ber Sagen munberbares Lanb. Bo bie Blüten golb'ne Früchte tragen, Bo auf Meften blübt ber Diamant: Bo auf riefenhaften Sabelbäumen Wohnen Bogel, munberfam von Rlang. Bo aus buntgefärbten, füßen Traumen Sich entringen Lieber und Gefang? Bo's in Balbern raufchet von Gefchichten, Bo ein jebes Beilden mas ergablt, Bo ju Klüfterftanben und Gebichten Schilf und Robr ben Rlang vermählt? Wo bie Blätter, Grafer, Blumen, Blüten Sprechen, lieben, weinen in ben Sanb. 2Bo, bie golb'nen gammer frob au buten, Schäfer und Bringefi geb'n Band in Banb Bo bie Baffernir' bie golb'nen Baare Babet in bem Metherblau ber Mluth, Bo bie Nix' im golbenen Talare Singend unter Manbelbaumen rubt? -Wollt 3hr bas? Go reichet mir bie Banbe, Dichtfunft breitet ibren Mantel aus. Kaft mit mir bes Saumes Burbur-Enbe, Rafch im Boltenfluge geht's binaus. -

Da ift's! Wie bie Zanberblumen niden! Bebe will gehört, verstanden sein; "Ofterblume" winkt, ich soll sie pfliden, Und mich lodt ihr wundersamer Schein! Lauschend bild' ich mich zu ihr hernieder, Und was sie erzählt, erzählt ich wieder!

- Jung, in ihres Lebens Morgenftunben, Beb'n zwei Freunde innig Sand in Sand, Beibe baben noch nicht aufgefunben Lebens Blan und Lebens Reftbeftanb Schwantenb irren fie auf Lebensmogen, Bagbaft balb und balb verwegen, fed, Rüblen ba und bort fich angezogen, Nirgenbs feften Grund und feften 3med: Sie ergeben fich im ganb ber Traume, In ber Marden golbgefülltem Lanb : Bau'n fich an im Reich ber bunten Schäume, Wanbern in ber Sage Zauberland. Und fie boren bon ber Blume fprechen. Bon ber "Dfterblume", bie jur Beifterftunb', Ofternacht, am Rreuzweg man muß brechen. Wenn im Monbenlicht ber Walbesgrund. Die, gepfludt gang ftumm gur gwölften Stunbe, Ihren Finder ewig gludlich macht, Willenlos ibn leitet, ibm gibt Runbe, Bo im Erbenfcoog fein Glud ihm lacht. Und gebunden an bie Blum' bienieben Wird fein Gliid, fein Leben und fein Tob, Denn, bevor ber Tob ibm wird beidieben, Beltt bie Blume und verfchlieft ihr Roth.

Und fie gieben feft vereint von bannen In ber Ofternacht jum buntlen Balb: Dringenb burd's Geftrlibb, burd Reis und Tannen. Dringen vorwärts obne Aufenthalt. Bis ein ichmaler Rrenzweg, tief im Dunkeln, Unb betreten faum von Menichenfpur. Sichtbar wird, und auch bes Monbes Kunkeln Tritt berbor aus ichwarger Bolfenflur, Und es ftebt allba im Bunberichimmer Eine "Dfterblume" am Beftein. Und fie trauen ibren Augen nimmer. Blenbenb fließt um fie ein Bauberichein; Und, bie bolbe Blume nun ju brechen, Rnien fie im Beifterftrabl. Bebend, obne nur ein Bort au fprechen. Bflüden beibe Freunde fie gumal. -Lachenb, weinenb, jubelnb gieht's bann Beibe Machtlos fort, wohin bie Blume will; Beibe balten fest ibr Gludegeichmeibe. Wandern finnend weiter, abnungeftill. Bis jur Bergichlucht, wo am Schauerorte Sich bie Relswand fentet, jah' und fdrag'. Und ber Blume öffnet eine Bforte In ber Wand fich und ein fich'rer Steg, Und fie ichmiegen burch bie Felfenwanbe Sich binunter bis jum Abgrund faft; Doch, ba ichimmert's an bes Ganges Enbe. Und fie fteb'n im golbenen Balaft! Silberlicht burchflieft bie boben Sallen, Götterbilber ichauen von ber Banb. Wunberbar Geftein und Gluthforallen Runfeln aus bem golb'nen Gifrichianb:

Und im großen, glanzburchftrömten Saale Siten, linte ein Mann, rechte eine Rrau. Ebelftein', Gefdmeib' und Golbpotale Liegen in ber Mitte reich jur Schau. Und ber Mann theilt aus mit vollen Sanben Golb und Gilber, Demant und Rubin, Und ben Ginen loden fie, bie Spenben. Ru ben Schäten giebt's gewaltfam ibn. Angeglübt vom gierigen Berlangen, Lakt bie Blume er bem Freund allein. Greift geschwind nach Golb und Silberftangen Greift nach Demant und nach Chelftein. Doch ber And're ftebt vertieft im Schauen. Schaut vermunbert auf bas Bunbermeib. Die in ben Talar, ben bimmelblauen, Sittia billt ben füßen Lilienleib : Und er bangt an ibren flaren Bugen Zagenb, magenb, fremb, unb boch vertraut, Sufen Schmerz und bitteres Bergnfigen Rüblt er tief, je mehr er ftebt und ichaut, Und ihm ift's, ale batt' in Rinbertagen Er bas icone Beib icon einft gefeb'n. Db ale Engel ju ber Wieg' von ihr getragen, Db ale Fee burch feine Rinbheit geb'n, Db ale Lichtgeftalt im Morgentraume, Db als Gefpielin, felbft am Rinb, Db ale Chriftfind bei bem Weibnachtsbaume. Db - er weiß nicht, wie er auch fteht und finnt! -Und bie Blume, ibm allein gelaffen, 218 fein Freund ben blanten Mammon fand, Siebt er von ber iconen Frau erfaffen, Ruffen und gurudaeleat in feine Banb.

Und ber And're, ber mit ichweren Schaten Sich belaben übervoll und ichwer, Reift ibn aus bem feligen Ergöten. Riebt ibn fort, ber noch an Reichtbum leer. Bener bringt jum Lebenseigenthume Schäte, bie fein fterblich' Auge mift. Diefer bringt nichts mit, als eine Blume. Die ein icones Sternenweib gefüßt! Beibe treten in bas Tagslicht wieber. Doch verschieden burch bie Blum' begliicht. Renen giebt es ichmer gur Erbe nieber. Diefer fühlt aum himmel fich entrückt: Bener ließ bie Ofterblume fabren. Sab nur Golb, ben "Gott ber Inbuftrie"; Diefer wollte feine Blume mabren. Und er fab bie Göttin "Boefie"! Bener wird nun reich und groß und mächtig. Und fein Mammon berricbet weit und breit. -Baut Balafte, munberbar und prachtig. Birb gum großen Gott ber fleinen Beit: Diefer baut fich an in tiefer Demuth. Bo bie Nachtigall im Flieber thront, Un ben Weiben, bie ba fteb'n in Webmuth. An bem Schilf, mo leifes Seufren wohnt! Bener fennt "Befit" nur. "Gelb" unb " Guter". Magnetifch giebt er bie Metalle an, Ift bes reichen Schates armer Buter. Rur bie 3mergwelt ber Babiere ein Ditan! "Befit !" "Gewinn!" 3hr Doppellauf ber Flinte Auf bes Reichtbums wilber Menicheniagb. Bebes Karbenspiel und garte Tinte Babt aus Zeit und Dafein ihr gejagt.

Reichtbum, Reichthum beifit ber golb'ne Rabe, Der ben Glang ber bob'ren Rrafte flieblt. Runft. Begeift'rung, Lieb unb Beifteslabe, Der Empfindung Reis ift's nicht, wornach er gielt; Abgeftreift wirb jebe Seelenblute. Rüble Brofa gabnt uns lichtlos an, Ausgebrannt wie eine Bulverbute 3ft bes Dafeine lieblicher Roman ; Ausgespielt bas Schauspiel aller Bergen. Ausgelöscht bie Lichter in bem Schauspielbauf': Richt bie Freuben theilt man, nicht bie Schmerzen, Theilnahmlos und farr geht man nach Bauf'; Alles, mas in liebliche Bewegung Sonft bas Erbenleben bat gefett, Des Gemiltbes Duft, bes Geift's Erregung. Scherz und Bits. und mas bie Geele lett, Liebe, biefer Bfanbichein bob'rer Wonnen, Kreunbichaft, ber Geleitichein treuer Bruft Rubm, ein Stern, ber Ritterzeit entronnen, Chre, Götterweib, fich ftolg bewußt, Alles, Alles bat ber Selbftfucht Rralle Und bes Stoffes abellofe Bucht, Kortgejagt im Dienfte ber Metalle. Und bas Gelb lacht Bobn ob ihrer Alucht! -Aber Diefer mit ber Bunberblume Rimmt fie auf, bie vor bem Unbern flob'n; 3m Gefang bant er ber Lieb', bem Rubme Und bem Spiel ber Mufen ihren Thron; -In ben Saal, ben boblen, freubenleeren, Bringt er Luft und Lieb' und Marchenwahn, Und bie Augen, bie fonft fcer an Babren, Füllt er fanft mit flifen Tropfen an;

Rach bes Tages langverwirrtem Tofen. Rach ber Stunden mubevollem Schwung Brinat er wieber frifche Morgenrofen, Sebnfucht. Traume und Erinnerung. Und bie Bergen geben fich gefangen, Bag und Gram und jeber Wermuth weicht Rofen blüben auf bes Beibes Bangen, Und bes Mannes Mug' wirb thranenfeucht; Rinbern wird bas bolbe Antlit blaffer, Greifen tommt gurlid ihr Jugenbreich ; Boje Meniden macht bie Dichtfunft beffer, Und bie Guten macht fie Göttern gleich! -Go burch's Leben gieben Beibe weiter. Beibe burd bie Ofterblum' beglüdt, Jener reich und ftolg, boch niemals beiter, Diefer arm, boch froblich und entzückt: Bener wohnt im pruntenben Balafte, Diefer wohnt im Stubden unterm Dad; Jener bittet Rurften fich au Gafte. Diefer theilt mit Liebchen fein Gemach: Bener muß, fein Festmahl zu verschönen, Bublen um ben Ganger in bem Saal, Diefem flattern luftig bie Camonen In fein Sorgenstübchen, flein und fomal; Bener wirft ben notbbebranaten Armen Gine Minge bin und buntt fich quitt. Diefer fingt für Mitleib und Erbarmen, Berg und Seel' und Thrane gibt er mit! Jener gittert bei ber Klucht ber Stunben, Bittert beim Bebanten an bie Babr'; Diefer bat bem Tob ein Lieb gewunden, Und er lächelt feinem weißen Baar.

Denn bie Ofterblume, ihm gelaffen Bang allein in jener Bauberftunb', Sieht er welten, immer mehr erblaffen. Also wird sein naber Tob ibm fund. Magifch und mit leifen Abnungeichauern Bieht bie Blume ibn ju jenem Freund. Dem ber Tob auch nabt in golb'nen Manern. Dem er ichrecklich, fürchterlich ericheint! Denn er flammert fest an Belb, Juwelen Seine burre, abgelebte Banb, Scheiben foll bom Gott er feiner Seelen. Und fein Aug' ift glanglos ausgebrannt. Doch ber Ganger neigt fich. milbe lachelnb. Ueber feines Freundes wilb verzerrtes Saubt. Tröftung fpenbenb, Lieber fachelnb, Singenb, betenb, mas er bofft unb glaubt. Und berab. im blauen Glanztalare. Schwebt bas munberfame Götterweib. Bie fie ftanb, umwallt bom golb'nen Baare, Unmuth floß um ihren fugen Leib; Ihr vom Saupte mallt bernieber Soleierbaft ein fternburdwirftes Banb. Und fie nimmt bie Ofterblume wieber Ihrem Ganger aus ber geisterblaffen Sanb -Und fingt: "Jebem wohl jum Gigenthume, Blibt auf feines Lebens Rreuzweg bier Eine ichidfalvolle Ofterblume, Die ihn leitet als Gludepanier; Doch vom Bergen wird's bestimmt bann immer : Ob ben Wint ber Blume er begreift, Db er greift nach Blang und leerem Schimmer, Ober ob er nach bem Bochften greift.

Wer für Tand die herzensblum' läßt fahren, Findet herzen nicht im Lebenslauf; Doch wer fie flets heilig will bewahren, Dem schließt jedes herz die Blume auf. Blumen knüpfen sich an Sterne broben, Sterne sich an Blumen auf der Erd'; Jedem herzen wird sein Sternlein oben Und sein Blumchen d'runten schon beschert.

Enbe bes gebnten Banbes.

## Inhaft bes zehnten Banbes.

## Goldfischleins Roman,

ober:

| Die Beit ber wilden Rofen | Die | Beit | ber | wilden | Rofen. |
|---------------------------|-----|------|-----|--------|--------|
|---------------------------|-----|------|-----|--------|--------|

| Gin Maragen.                                  | ie |
|-----------------------------------------------|----|
| 1. Golbfifchleins Still-Leben                 | 5  |
| 2. Zeifige Liebeswort                         | 6  |
| 3. Golbfifchleins Gegenrebe                   | 8  |
| 4. Zeisigs Duplit                             | 9  |
|                                               | 0  |
|                                               | 2  |
|                                               | 4  |
|                                               | 6  |
|                                               | 7  |
|                                               | 9  |
| Crufter und humavilischen Bestemations Coal   |    |
| Ernster und humoristischer Declamations-Zaal. |    |
| Das Solo-Lustspiel                            | 3  |
| Die Tonleiter eines Männernamens              | 0  |
| Die grauen und bie beitern Schwestern         | 4  |
| D, o! Ho, ho! So, fo! Nococo!                 | 7  |
| Des Rinbes Zuversicht                         | 0  |
| Das Wettrennen bes Lebens                     | 5  |
|                                               | 8  |

|                                     |     |      |     |    |    |     |   |    | em  |
|-------------------------------------|-----|------|-----|----|----|-----|---|----|-----|
| Der himmelsrath und bie Lebens-Eng  | el  |      |     |    |    |     |   |    | 52  |
| Das Gewand ber Erbe                 |     |      |     |    |    |     |   |    | 56  |
| Selbstftubien und Declamationsprobe |     |      |     |    |    |     |   |    | 61  |
| Brolog                              |     |      |     |    |    |     |   |    | 78  |
| Perle und Demant                    |     |      |     |    |    |     |   |    | 82  |
| Allegorischer Prolog                |     |      |     |    |    |     |   |    | 89  |
| Die langen und bie furzen A und O   |     |      |     |    |    |     |   |    | 97  |
| Man trägt's jetzt so! — Man macht's | j   | eţst | : 1 | 0! | _  | - 9 | M | ın |     |
| will's jett fo! — So laffen w       | ir' | 8 (  | ıu  | ħ  | ſο | !   |   |    | 100 |
| Conjugations-Examen bes Zeitwortes: | ,,  | iel  | ber | t" |    |     |   |    | 104 |
| Das Weihnachtsfest ber Tobten       |     |      |     |    |    |     |   |    | 109 |
| Der stille Gang                     |     |      |     |    |    |     |   |    | 115 |
| Das Lied vom Frauenherzen           |     |      |     |    |    |     |   |    | 119 |
| Das Gnabenbilbniß                   |     |      |     |    |    |     |   |    | 133 |
| Die Rose vom Grabe                  |     |      |     |    |    |     |   |    | 137 |
| Die Offerhlume                      |     |      |     |    |    |     |   |    | 146 |

Fi ٠.,

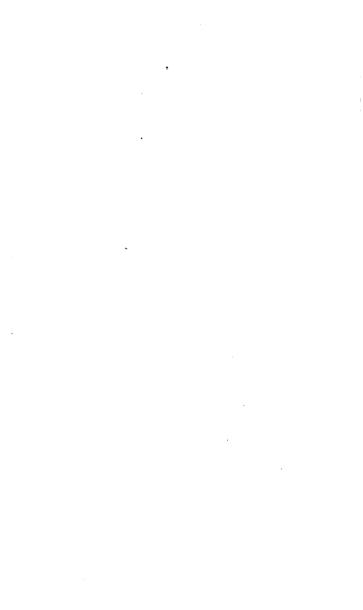

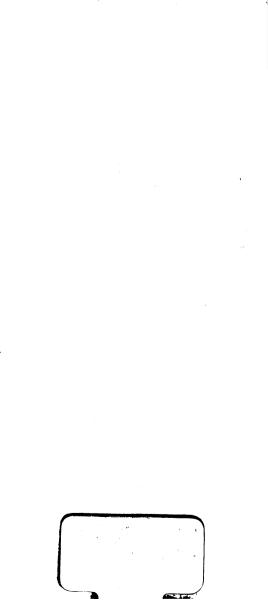

